# **Gigaset**

#### **EN** Dear Customer,

Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH.

We hope you enjoy your Gigaset.

DE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.

#### FR Chère Cliente, Cher Client,

la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.

#### IT Gentile cliente,

la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.

#### NL Geachte klant

Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien.

Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.

#### ES Estimado cliente,

la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH.

Le deseamos que disfrute con su Gigaset.

# PT SCaros clientes,

Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH.

Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.

#### DA Kære Kunde,

Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.

#### FI Arvoisa asiakkaamme,

Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yrityksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina

Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.

#### SV Kära kund.

Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH.

Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.

#### NO Kiære kunde.

Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH.

Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.

#### ΕL Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.

#### HR Poštovani korisnici,

Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.

## SL Spoštovani kupec!

Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH.

Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

# Gigaset

#### CS Vážení zákazníci,

společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.

#### SK Vážený zákazník,

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH.
Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.

#### RO Stimate client,

Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.

Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.

#### SR Poštovani potrošaču,

Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.

# **BG** Уважаеми потребители,

Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.

Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.

#### HU Tisztelt Vásárló!

A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.

#### PL Szanowny Kliencie,

Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.

Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.

#### TR Sayın Müşterimiz,

Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.

Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.

#### **RU** Уважаемыи покупатель!

Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.

Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset



**Gigaset** SX455 isdn

# Kurzübersicht Mobilteil

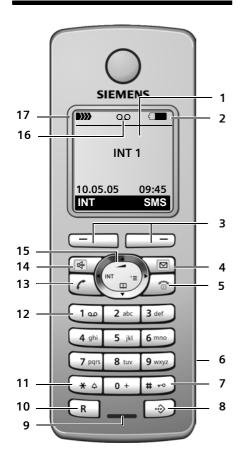

- 1 Display (Anzeigefeld) im Ruhezustand
- 2 Ladezustand der Akkus
  - (leer bis voll)
- 3 Display-Tasten (S. 17)
- 4 Nachrichten-Taste

Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten:

Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

5 Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)

- 6 Anschlussbuchse für Headset
- 7 Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken),

Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

- 8 Call-by-Call-Listen-Taste Call-by-Call-Liste öffnen
- 9 Mikrofon
- 10 R-Taste

Rückfrage (Flash)

11 Stern-Taste

Klingeltöne ein/aus (lang drücken), Tabelle der Sonderzeichen öffnen

12 Taste 1

Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter auswählen (lang drücken)

13 Abheben-Taste

Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)

14 Freisprech-Taste

Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;

Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet; Blinkt: ankommender Ruf

- 15 Steuer-Taste (S. 16)
- 16 Anrufbeantworter-Symbol

Anrufbeantworter eingeschaltet; Blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient

17 Empfangsstärke

**D))) D)**)) **D**))) (hoch bis gering)

D>>> blinkt: kein Empfang

# Kurzübersicht Basis



Über die Tasten an der Basis können Sie den integrierten Anrufbeantworter bedienen und Mobilteile an der Basis anmelden.

- 1 Anmelde-/Paging-Taste: Kurz drücken: Mobilteile suchen "Paging", s. S. 52. Mobilteile und DECT-Geräte anmelden (lang drücken). s. S. 51.
- 2 Ein-/Aus-Taste: Anrufbeantworter ein-/ausschalten.

Leuchtet: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Blinkt: Es ist mindestens eine neue Nachricht vorhanden.

### Während der Nachrichten-Wiedergabe:

- 3 Zum Anfang der Nachricht (1 x drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht (2 x drücken) springen.
- 4 Wiedergabe-/Stopp-Taste: Neue Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen (kurz drücken). Neue und alte Nachrichten wiedergeben (lang drücken).
- 5 Zur nächsten (1 x drücken) bzw. übernächsten (2 x drücken) Nachricht springen.
- 6 Aktuelle Nachricht löschen.
- 7 Lautstärke während der Nachrichten-Wiedergabe ändern: = leiser; + lauter. Während ein externer Anruf signalisiert wird: Klingelton-Lautstärke ändern.

#### Bitte beachten Sie:

- Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf, kann er nicht über die Basis bedient werden.
- Blinkt die Ein-/Aus-Taste, obwohl der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, befindet sich noch mindestens eine neue, noch nicht angehörte Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

| Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anklopfendes externes Gespräch<br>bearbeiten – CW (Call Waiting) 21                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzübersicht Mobilteil 1  Kurzübersicht Basis 2  Sicherheitshinweise 5                                                                                                                                                                                                            | Telefonbuch und Listen nutzen . 23Telefonbuch/Call-by-Call-Liste                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gigaset SX455 isdn- mehr als nur         Telefonieren       6         Gigaset Home Control (nur       6         Deutschland)       6         Erste Schritte       6         Verpackungsinhalt       6         Basis aufstellen       6         Mobilteil in Betrieb nehmen       7 | Kostenbewusst telefonieren 28 Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketten 28 Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) 28 Gesprächsdauer und -kosten anzeigen 29 SMS (Textmeldungen) für Deutsch-                                                                                                                       |
| Basis in Betrieb nehmen – Installations-Assistent 9 Was ist eine MSN? 9 Installations-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen 10 Menü-Übersicht 12 Telefonieren 14 Extern anrufen 14                                                                                  | land       30         SMS schreiben/senden       31         SMS empfangen       32         Benachrichtigung via SMS       34         SMS-Zentrum einstellen       34         SMS-Info-Dienste       35         SMS an Telefonanlagen       35         SMS-Funktion ein-/ausschalten       36         SMS-Fehlerbehebung       36 |
| Gespräch beenden       14         Anruf annehmen       14         Anruf abweisen       14         Rufnummernübermittlung       14         Freisprechen       15         Stummschalten       16                                                                                     | SMS (Textmeldungen) für Österreich38SMS schreiben/senden38SMS empfangen40Benachrichtigung via SMS42SMS-Zentrum einstellen42                                                                                                                                                                                                      |
| Mobilteil bedienen       16         Steuer-Taste       16         Display-Tasten       17         Zurück in den Ruhezustand       17                                                                                                                                               | SMS-Info-Dienste       43         SMS an Telefonanlagen       43         SMS-Funktion ein-/ausschalten       43         SMS-Fehlerbehebung       44                                                                                                                                                                              |
| Menü-Führung                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anrufbeantworter bedienen 45 Bedienung über das Mobilteil                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funktionen während eines Gesprächs                                                                                                                                                                                                                                                 | (Fernbedienung) 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Inhaltsverzeichnis

| Mehrere Mobilteile nutzen                                                                                                                                                                  | 51                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mobilteile anmelden                                                                                                                                                                        | 51                                                              |
| Mobilteile abmelden                                                                                                                                                                        | 52                                                              |
| Mobilteil suchen ("Paging")                                                                                                                                                                | 52                                                              |
| Basis wechseln                                                                                                                                                                             | 52                                                              |
| Intern anrufen                                                                                                                                                                             | 52<br>53                                                        |
| Interne Nummer eines Mobilteils                                                                                                                                                            | 53                                                              |
| ändern                                                                                                                                                                                     | 54                                                              |
| Mobilteil für Babyalarm nutzen                                                                                                                                                             | 54                                                              |
| Mobilteil einstellen                                                                                                                                                                       | 55                                                              |
| Display-Sprache ändern                                                                                                                                                                     | 55                                                              |
| Display einstellen                                                                                                                                                                         | 56                                                              |
| Logo einstellen                                                                                                                                                                            | 56                                                              |
| Display-Beleuchtung einstellen                                                                                                                                                             | 56                                                              |
| Automatische Rufannahme ein-/                                                                                                                                                              |                                                                 |
| ausschalten                                                                                                                                                                                | 56                                                              |
| Sprachlautstärke ändern                                                                                                                                                                    | 57                                                              |
| Klingeltöne ändern                                                                                                                                                                         | 57<br>58                                                        |
| Wecker einstellen                                                                                                                                                                          | 58                                                              |
| Mobilteil in den Lieferzustand                                                                                                                                                             | 50                                                              |
| zurücksetzen                                                                                                                                                                               | 59                                                              |
| Zurucksetzerr                                                                                                                                                                              | 55                                                              |
|                                                                                                                                                                                            | 59                                                              |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/                                                                                                                             |                                                                 |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     |                                                                 |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59                                                              |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | <b>59</b><br>59<br>60                                           |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | <b>59</b>                                                       |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>59<br>60<br>60                                            |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen MSN zuweisen Besetztsignal für MSN belegt (Busy on Busy) einrichten Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ ausschalten | <b>59</b><br>59<br>60                                           |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61                                            |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61<br>61                                      |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61                                            |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61<br>61                                      |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61<br>61                                      |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61<br>61<br>61                                |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>59<br>60<br>60<br>61<br>61<br>61<br>62<br>62              |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>59<br>60<br>60<br>61<br>61<br>61<br>62                    |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br><b>63</b> |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>63<br>63  |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>63<br>64        |
| ISDN-Einstellungen vornehmen ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/ löschen                                                                                                                     | 59<br>60<br>60<br>61<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>63<br>63  |

| <b>Betrieb an Telefonanlagen</b> Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) | 65 |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| speichern                                                           | 65 |
| ECT (Explicit Call Transfer)                                        | 65 |
| Centrex                                                             |    |
| Wahloptionen                                                        | 65 |
| Anhang                                                              | 67 |
| Pflege                                                              |    |
| Kontakt mit Flüssigkeit                                             |    |
| Fragen und Antworten                                                |    |
| Kundenservice (Customer Care)                                       |    |
| Garantie-Urkunde Deutschland                                        |    |
| Garantie-Urkunde Österreich                                         |    |
| Hinweise zur                                                        |    |
| Bedienungsanleitung                                                 | 72 |
| Verwendete Symbole                                                  |    |
| Beispiel Menü-Eingabe                                               |    |
| Beispiel mehrzeilige Eingabe                                        |    |
| Text schreiben und bearbeiten                                       |    |
| Zubehör                                                             | 75 |
| Stichwortverzeichnis                                                | 77 |

# Sicherheitshinweise

#### Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (S. 69) ein! D.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbare Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 67).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.

#### Hinweis:

- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre (S. 1) können auch Notrufnummern nicht gewählt werden!
- Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

# Gigaset SX455 isdn- mehr als nur Telefonieren

Ihr Telefon bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, SMS über das Festnetz zu verschicken und zu empfangen sowie bis zu 150 Telefonnummern zu speichern (S. 23) – Ihr Telefon kann mehr:

- Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 24).
- Speichern Sie Jahrestage (S. 25) in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig.
- Wählen Sie häufig benutzte Telefonnummern mit einem Tastendruck (S. 23).
- ◆ Lassen Sie sich von Ihrem Telefon auch entgangene Anrufe anzeigen (S. 26).

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

# Gigaset Home Control (nur Deutschland)

Gigaset Home Control ist der ideale Einstieg in's intelligente Wohnen.

Mit diesem Gigaset Schnurlostelefon können Sie zahlreiche Hausgeräte und Haustechnik führender Hersteller einfach und effizient bedienen:

- ◆ Zuhause wird das Schnurlostelefon zur zentralen Fernbedienung.
- Unterwegs haben Sie mit Mobil- oder Festnetztelefon die Steuerung in der Hand - weltweit und jederzeit.



Schon heute gibt es eine große Anzahl vernetzbarer Geräte führender Markenhersteller.

Achten Sie auf dieses Symbol.

Produkte mit diesem Logo sind für Gigaset Home Control zertifiziert.

Weitere Informationen finden Sie unter <u>www.qigaset-home-control.de</u>

# **Erste Schritte**

# Verpackungsinhalt

- ♦ eine Basis Gigaset SX455 isdn,
- ein Mobilteil Gigaset S45,
- ein Steckernetzgerät,
- ◆ ein Telefonkabel,
- zwei Akkus.
- ein Akkudeckel.
- ◆ ein Gürtelclip,
- eine Bedienungsanleitung.

### Basis aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses aufstellen.

#### Bitte beachten Sie:

- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

# Reichweite und Empfangsstärke

#### Reichweite:

♦ Im freien Gelände: bis zu 300 m

◆ In Gebäuden: bis zu 50 m

### Empfangsstärke:

Im Display wird angezeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ict

♦ gut bis gering: ►>>> ►>>> ►>>>

♦ kein Empfang: D>>> blinkt

#### Basis anschließen

➤ Zuerst das Steckernetzgerät und danach den Telefonstecker wie unten dargestellt anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.



- 1 Unterseite der Basis (Ausschnitt)
- 2 Steckernetzgerät 230 V
- 3 Telefonstecker mit Telefonkabel

#### Bitte beachten Sie:

Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.

# Mobilteil in Betrieb nehmen



Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!** 

# Akkus einlegen

#### Achtung:

Nur die von Siemens empfohlenen aufladbaren Akkus (S. 69) verwenden! D.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).

Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.



#### Akkudeckel schließen

- Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Aussparungen an den Nasen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.



# Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil sind auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen.

 Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.



#### Akkudeckel öffnen

- Falls montiert, Gürtelclip abnehmen.
- In die Mulde der Headsetbuchse greifen und den Akkudeckel nach oben abziehen



# Mobilteil in Basis stellen und anmelden

▶ Das Mobilteil mit dem Display nach oben in die Basis stellen.

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung kann bis zu 5 Minuten dauern. Während dieser Zeit steht im Display Anmeldevorgang und der Name der Basis blinkt, z. B. Basis 1. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6).

Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z. B. INT 1. Das bedeutet, dass die Nummer 1 zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 6 überschrieben.

#### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis nicht telefoniert wird.
- Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden (S. 51).
- Sie können den Namen des Mobilteils ändern (S. 54).

Mobilteil zum Laden der Akkus in der Basis stehen lassen.

#### Hinweise:

- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.

Bei Fragen und Problemen s. S. 67.

#### Headsetbuchse

Sie können die Headsettypen (mit Klinkenstecker) HAMA Plantronics M40, MX100 und MX150 anschließen.

# Erstes Laden und Entladen der Akkus

Ist das Mobilteil eingeschaltet, wird das Aufladen der Akkus im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols angezeigt.

Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand der Akkus an (S. 1). Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.

- Dazu das Mobilteil ununterbrochen zehn Stunden in der Basis bzw. Ladeschale stehen lassen. Ihr Mobilteil schaltet sich automatisch ein, wenn Sie es in die Basis bzw. Ladeschale stellen.
- ▶ Danach das Mobilteil aus der Basis nehmen und erst wieder hineinstellen,

wenn die Akkus vollständig entladen sind.

#### Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.

#### Bitte beachten Sie:

- Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

#### Datum und Uhrzeit einstellen

 Falls Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt sind, drücken Sie die Display-Taste Zeit, um das Eingabefeld zu öffnen.

#### Hinweis:

Datum und Uhrzeit stellen sich über das Amt ggf. automatisch ein.

Um Datum und Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:

→ Datum und Uhrzeit

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Datum:

Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben.

#### Zeit:

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z.B. 0+ 7 (Tpark 1 au 5 ju) für 7:15 Uhr.

Sichern Display-Taste drücken.

# Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay das Aussehen, wie dargestellt (Beispiel). Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.



# Basis in Betrieb nehmen – Installations-Assistent

Für den Betrieb Ihres Telefons sind noch einige Einstellungen notwendig. Der Installations-Assistent unterstützt Sie dahei

Sind noch keine MSN-Einstellungen vorhanden und Sie legen das erste Mobilteil in die Ladeschale, blinkt nach etwa 20 Min. die Nachrichten-Taste (S. 1).

 Nachrichten-Taste drücken, um den Installations-Assistenten zu starten.

Sie können den Installations-Assistenten auch jederzeit über Ihr Mobilteil aufrufen (S. 10).

Folgende Einstellungen können Sie nacheinander vornehmen:

- MSNs Ihres Anschlusses ermitteln bzw. eingeben
- ◆ Empfangs-MSN einstellen
- ◆ Sende-MSN einstellen

# Was ist eine MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteanschluss bis zu 10 unterschiedliche Telefonnummern beauftragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewiesenen Telefonnummern ohne die Ortsnetzkennzahl (Vorwahl). Ihr Telefon nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- ◆ Empfangs-MSN: Nummern, unter denen Sie angerufen werden können. Sie können die Empfangs-MSNs bestimmten Intern-Teilnehmern (Endgeräten) zuordnen. Ankommende Gespräche werden nur an die Endgeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-MSN zugeordnet ist. Endgeräte sind z.B. Mobilteile oder Anrufbeantworter.
- ◆ Sende-MSN: Nummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-MSNs erfolgt die Abrechnung beim Netzanbieter. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN fest zuordnen.

#### Mögliche Intern-Teilnehmer sind:

- ◆ Mobilteile, denen Sie die Intern-Nummern 1 bis 6 zuordnen können.
- ◆ Ein Sprach- und Datenadapter Gigaset M34 USB, dem Sie ebenfalls die Intern-Nummern 1 bis 6 zuordnen können. Der Sprach- und Datenadapter Gigaset M34 USB belegt zwei Intern-Nummern. Zusätzlich zu dem Sprachund Datenadapter können Sie noch vier Mobilteile anmelden.

# Beispiel für die Zuordnung der MSNs

Sie haben vier MSNs beauftragt, zwei zur geschäftlichen Nutzung (MSN1, MSN2) und zwei für private Zwecke (MSN3, MSN4). An einer Basis sind vier Mobilteile angeschlossen. Zwei Mobilteile (INT 1 und 2) und der Anrufbeantworter sollen für geschäftliche, zwei Mobilteile (INT 3 und 4) für private Zwecke genutzt werden.

| Intern-<br>Teilnehmer   | Empfangs-<br>MSN | Sende-MSN |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Geschäftlich:           |                  |           |
| Mobilteile:<br>INT 1, 2 | MSN1 MSN2        | MSN1      |
| Anrufbeant-<br>worter:  | MSN1 MSN2        |           |

| Intern-<br>Teilnehmer | Empfangs-<br>MSN | Sende-MSN |
|-----------------------|------------------|-----------|
| Privat:               |                  |           |
| Mobilteil:<br>INT 3   | MSN3             | MSN3      |
| Mobilteil:<br>INT 4   | MSN4             | MSN4      |

# Installations-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen



 $(\stackrel{\triangle}{\nabla})$   $\rightarrow$   $\blacksquare$   $\rightarrow$  Basis  $\rightarrow$  ISDN  $\rightarrow$  Assistent

Display-Taste drücken, um den Installations-Assistenten zu starten.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Ist der Installation-Assistent aktiviert. kann kein anderes Mobilteil auf das Menü Einstellungen der Basis zugrei-
- Um den Installations-Assistenten vorzeitig zu verlassen, die Auflegen-Taste ি lang drücken. Alle Änderungen, die Sie bereits mit OK gesichert haben, bleiben erhalten.
- ◆ Um eine Einstellung zu überspringen, drücken Sie 🕞 oder die Display-Taste Nein.
- ◆ Um zu einer vorherigen Einstellung zurückzukehren, drücken Sie 📳.

# Eigene Nummern (MSN) ermitteln

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzanbieter mehrere eigene Nummern (MSNs) mitgeteilt. Sie können bis zu 10 Nummern speichern.

Ist an Ihrem Telefon noch keine MSN eingetragen, können Sie die Nummern von der Vermittlungsstelle abrufen.

Eigene Rufnummern (MSNs) ermitteln? Mit Ja bestätigen.

Am Display wird angezeigt, wenn MSNs gefunden wurden. Die MSNs werden eingetragen und können anschließend geändert werden (S. 11). Konnten keine MSNs ermittelt werden, unterstützt Ihre Vermittlungsstelle diese Funktion nicht. Sie erhalten eine entsprechende Fehlermeldung.

# Eigene Nummern (MSNs) manuell eintragen und Namen zu MSNs eingeben

Eigene Rufnummern (MSNs) eingeben?

Mit Ja bestätigen.

MSN eingeben. Wurden die MSNs automatisch ermittelt, ist die Nummer bereits einge-

tragen.

Ggf. in die erste Zeile springen und Namen eingeben (optio-

nal).

OK Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Dies wird automatisch für alle MSNs wiederholt. Die eingetragenen MSNs werden automatisch allen Mobilteilen als Empfangs-MSNs zugewiesen.

# Empfangs-MSN einstellen

Über die Empfangs-MSN werden kommende Anrufe angenommen. Die Ihrem ISDN-Anschluss zugeteilten MSNs können Sie nach Wunsch verschiedenen Endgeräten zuteilen. Sie können einem Endgerät mehrere Empfangs-MSNs zuordnen.

Empfangs-MSN einstellen?
Mit Ja bestätigen.

Zuordnung: <MSN-Auswahl>

In der Kopfzeile wird die interne Nummer des Engeräts angezeigt, für das die Zuordnung gelten soll, z.B. INT 2. Mit Ändern bestätigen.

Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt. Die zugewiesenen Empfangs-MSNs sind mit , markiert. Standardmäßig sind allen Mobilteilen alle eingerichteten MSNs als Empfangs-MSNs zugeordnet.

MSN auswählen und OK drücken, um die Zuordnung zu ändern. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle MSNs, deren Zuordnung Sie ändern wollen.

り

Display-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Endgeräte.

Standardmäßig sind dem Anrufbeantworter alle MSNs als Empfangs-MSNs zugewiesen, dies kann jedoch ebenfalls angepasst werden (S. 45).

#### Sende-MSN einstellen

Sie können jedem Intern-Teilnehmer oder Endgerät genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuordnen. Diese wird dem Gesprächspartner übermittelt und der Netzanbieter rechnet die anfallenden Gesprächskosten unter dieser MSN ab.

Sende-MSN einstellen?

Mit Ja bestätigen.

Zuordnung: <MSN-Auswahl>

In der Kopfzeile wird die interne Nummer des Endgeräts angezeigt, für das die Zuordnung gelten soll, z.B. INT 2. Mit Ändern bestätigen.

Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt. Die zugewiesene Sende-MSN ist mit  $_{\checkmark}$  markiert.

MSN auswählen und OK drücken.

5

Display-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Endgeräte. Danach wird der Installations-Assistent beendet. Im Display wird Installation abgeschlossen angezeigt.

**√**⊚

Lang drücken (Ruhezustand).

## Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

# Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. "Shortcut").

Beispiele zu verwendeten Symbolen, Menü-Eingaben und mehrzeiligen Eingaben finden Sie im Anhang dieser Bedienungsanleitung, S. 72.

Im **Ruhezustand** des Telefons  $\binom{2}{v}$  (Hauptmenü öffnen) drücken:

| 1 | CIVIC |            |
|---|-------|------------|
|   | SIVIS | $1 \sim 1$ |

| Neue SMS      | (S. 31)                                 | (S. 31)                                                                                         |                                                                                                                                                          |  |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eingang 0     | (S. 33)                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                          |  |
| Entwürfe 0    | (S. 31)                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                          |  |
| Info-Dienste  | (S. 35)                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                          |  |
| Einstellungen | 1-5-1                                   | SMS-Zentren                                                                                     | (S. 35)                                                                                                                                                  |  |
|               | 1-5-2                                   | Benachricht.Nr.                                                                                 | (S. 34)                                                                                                                                                  |  |
|               | 1-5-3                                   | Benachricht.Art                                                                                 | (S. 34)                                                                                                                                                  |  |
|               | 1-5-4                                   | Statusreport                                                                                    | (S. 39)                                                                                                                                                  |  |
|               | 1-5-6                                   | Für SMS anmelden                                                                                | (S. 30)                                                                                                                                                  |  |
|               | Eingang 0<br>Entwürfe 0<br>Info-Dienste | Eingang 0 (S. 33) Entwürfe 0 (S. 31) Info-Dienste (S. 35) Einstellungen 1-5-1 1-5-2 1-5-3 1-5-4 | Eingang 0 (S. 33) Entwürfe 0 (S. 31) Info-Dienste (S. 35) Einstellungen 1-5-1 SMS-Zentren 1-5-2 Benachricht.Nr. 1-5-3 Benachricht.Art 1-5-4 Statusreport |  |

#### 2 Netzdienste 🗷

| 2-1 | Nächste Wahl    | (S. 18) |             |         |
|-----|-----------------|---------|-------------|---------|
| 2-2 | Anrufweitersch. | 2-2-1   | Nach Extern | (S. 62) |
|     |                 | 2-2-2   | Nach Intern | (S. 61) |
| 2-3 | Rückruf         | (S. 19) |             |         |

#### 3 Wecker (P)

#### 4 Extras ★

| 4-1 | Babyalarm | (S. 54) |               |         |
|-----|-----------|---------|---------------|---------|
| 4-3 | Kosten    | 4-3-1   | Übersicht     | (S. 29) |
|     |           | 4-3-2   | Einstellungen | (S. 29) |

### 5 Einstellungen

| 5-1 | Datum und Uhrzeit |       |             |         |
|-----|-------------------|-------|-------------|---------|
| 5-2 | Töne und Signale  | 5-2-1 | Klingeltöne | (S. 57) |
|     |                   | 5-2-2 | Hinweistöne | (S. 58) |
| 5-3 | Display           | 5-3-1 | Logo        | (S. 56) |
|     |                   | 5-3-2 | Farbschema  | (S. 56) |
|     |                   | 5-3-3 | Kontrast    | (S. 56) |
|     |                   | 5-3-4 | Beleuchtung | (S. 56) |

| 5-4 | Mobilteil        | 5-4-1 | Sprache          | (S. 55) |
|-----|------------------|-------|------------------|---------|
|     |                  | 5-4-2 | Aut.Rufannahme   | (S. 56) |
|     |                  | 5-4-3 | MT anmelden      | (S. 51) |
|     |                  | 5-4-4 | Basisauswahl     | (S. 52) |
|     |                  | 5-4-5 | Mobilteil-Reset  | (S. 59) |
| 5-5 | Basis            | 5-5-1 | Klingeltöne      | (S. 64) |
|     |                  | 5-5-2 | Wartemelodie     | (S. 64) |
|     |                  | 5-5-3 | System-PIN       | (S. 64) |
|     |                  | 5-5-4 | Basis-Reset      | (S. 64) |
|     |                  | 5-5-5 | Sonderfunktionen | (S. 64) |
|     |                  | 5-5-6 | Preselection     | (S. 28) |
|     |                  | 5-5-7 | ISDN             | (S. 59) |
|     |                  | 5-5-8 | Ruflistenart     | (S. 26) |
| 5-6 | Anrufbeantworter | 5-6-1 | Taste 1 belegen  | (S. 63) |
|     | <u> </u>         | 5-6-2 | Aktivierung      | (S. 45) |
|     |                  | 5-6-3 | Mithören         | (S. 48) |
|     |                  | 5-6-4 | Ansagen          | (S. 45) |
|     |                  | 5-6-5 | Aufz.länge       | (S. 49) |
|     |                  | 5-6-6 | Aufz.qualität    | (S. 49) |
|     |                  | 5-6-7 | Rufannahme       | (S. 48) |
|     |                  | 5-6-8 | MSN-Zuordnung    | (S. 45) |

# Telefonieren

# Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Mit der Auflegen-Taste 🔊 können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

#### Hinweis:

Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 23) oder Anruferliste (S. 26) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen ("Call-by-Call-Nummern").

# Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

# Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste ﴿ ).

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste 🔼 drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste ◀ drücken.

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion Aut.Rufannahme eingeschaltet (S. 56), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste Ruf aus. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

### Anruf abweisen

Abweis.

Display-Taste drücken.

Der Anruf wird für die gesamte MSN-Gruppe abgewiesen.

# Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI und CNIP.
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
  - CNIP (Calling Name Identification Presentation): Name des Anrufers wird angezeigt.
- Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP bzw. CNIP beauftragt.
- Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

# Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen. Haben Sie den Namen der angerufenen MSN geändert (S. 59), wird dieser angezeigt.



- 1 Klingel-Symbol
- 2 Nummer oder Name des Anrufers
- 3 Empfangs-MSN, die angerufen wird

Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- Externruf, wenn keine Nummer übertragen wird.
- Unbekannt, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt bzw. wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

# Display-Anzeige bei CNIP

Wenn Sie CNIP haben, wird **zusätzlich** der bei Ihrem Netzanbieter zur Nummer des Anrufers registrierte Name (Ort) angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird die CNIP-Anzeige durch den zugehörigen Telefonbucheintrag ersetzt.

Beispiel:



- 1 Nummer des Anrufers
- 2 Name und Ort

Im Display wird angezeigt:

Externruf, wenn keine Nummer übertragen wird.

- Unbekannt, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt .
- Unbekannt, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

# Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

# Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten



 Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen wollen:

▶ Die Freisprech-Taste ♣ beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste ♣ nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 57.

# Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie.



Steuer-Taste links drücken, um das Mobilteil stummzuschal-



Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

Die Wartemelodie ist ein- und ausschaltbar (S. 64).

# Mobilteil bedienen

#### Mobilteil ein-/ausschalten



Auflegen-Taste lang drücken. Sie hören den Bestätigungston.

# Tastensperre ein-/ausschalten



Raute-Taste lang drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol -o.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

# Steuer-Taste



Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z.B. ( für "rechts auf die Steuer-Taste drücken".

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

#### Im Ruhezustand des Mobilteils

Telefonbuch öffnen.

Hauptmenü öffnen.

Liste der Mobilteile öffnen.

Klingeltöne des Mobilteils einstellen (S. 57).

#### Im Hauptmenü und in Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben ( , unten ), rechts ( oder links ( ).

#### In Listen und Untermenüs



Zeilenweise nach oben/unten blättern.

Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen.

Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. abbrechen.

# Während eines externen Gesprächs

Telefonbuch öffnen.

Interne Rückfrage einleiten.

Sprachlautstärke für Hörerbzw. Freisprechmodus ändern.

# Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:



1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.2 Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

Menü Das Hauptmenü öffnen.

Optionen Ein situationsabhängiges Menü öffnen.

C Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.

Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.

Nummer ins Telefonbuch kopieren.

• ac Externen Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten.

→→ Wahlwiederholungsliste öffnen.

# Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

▶ Auflegen-Taste 🔊 lang drücken.

#### Oder:

 Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von OK, Ja, Sichern, Senden oder mit Speichern OK bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 9 abgebildet.

# Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

# Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

Drücken Sie (\*\*) im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als Liste mit Symbol und Namen angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

 Mit der Steuer-Taste ur Funktion navigieren. Drücken Sie auf die Display-Taste K.

#### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

► Mit der Steuer-Taste ♠ zur Funktion blättern und OK drücken.

#### Oder:

▶ Die zugehörige Ziffernkombination (S. 12) eingeben.

Wenn Sie die Auflegen-Taste einmal kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

# Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- mit C das Zeichen links von der Schreibmarke löschen.
- Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

Beispiele zu verwendeten Symbolen, Menü-Eingaben und mehrzeiligen Eingaben finden Sie im Anhang dieser Bedienungsanleitung, S. 72.

# Einstellungen für nächstes Gespräch festlegen

Abhängig vom Netzanbieter können Sie folgende Einstellungen für das nächste Gespräch vornehmen:

Übertragung der Nummer unterdrücken (CLIR), vorausgesetzt das Leistungsmerkmal "fallweise Rufnummernübermittlung unterdrücken" wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt und Ihre Nummer wird wieder übermittelt, auch wenn Sie die gewählte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut anrufen.

Nummer dauerhaft unterdrücken, s. S. 61.

- Sende-MSN festlegen. Sie haben für ein Mobilteil eine individuelle Sende-MSN festgelegt (S. 60), möchten aber für das nächste Gespräch eine andere MSN als Sende-MSN auswählen.
- ◆ Keypad ein-/ausschalten (S. 66).

#### Einstellungen vornehmen



▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Anonym

Ja oder Nein auswählen.

#### MSN

Sende-MSN auswählen. Die nächste Wahl erfolgt mit dieser MSN, die auch als Nummern-Information an den Angerufenen übertragen wird.

### Keypad

Ja oder Nein auswählen.

Wählen

Display-Taste drücken. Nummer eingeben.



Abheben-Taste oder Display-Taste drücken.

# Rückruf bei Besetzt (CCBS)/ bei Nichtmelden (CCNR)

Meldet sich Ihr Gesprächspartner nicht oder ist besetzt, können Sie einen Rückruf einleiten.

**Voraussetzung:** Die Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

#### Rückruf aktivieren



Display-Taste drücken und Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

#### Zeitpunkt des Rückrufs:

- ◆ Rückruf bei Besetzt CCBS:
  - CCBS = Completition of calls to busy subscriber. Der Rückruf erfolgt, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- Rückruf bei Nichtmelden CCNR:
   CCNR = Completition of calls no reply.
   Der Rückruf erfolgt, sobald der angerufene Teilnehmer telefoniert hat.

#### Bitte beachten Sie:

- Der Rückrufauftrag wird nach ca. 2 Stunden (abhängig von der Vermittlungsstelle) automatisch gelöscht.
- Sind Sie zum Zeitpunkt des Rückrufs mit einem Gesprächspartner verbunden, wird der Rückruf zurückgestellt, bis Sie das Gespräch beenden.
- Ein Rückruf wird bei eingerichteter interner Anrufweiterschaltung nicht weitergeleitet.
- ◆ Ein Rückruf kann nicht an den Anrufbeantworter weitergeleitet werden.

#### Rückruf für externe Rückfrage aktivieren

Sie wollen eine externe Rückfrage aufbauen (S. 20). Der Rückfrage-Teilnehmer ist besetzt. Sie können einen Rückruf aktivieren:

Menü öffnen.

Rückruf Auswählen und OK drücken.

#### Rückruf annehmen

Das Mobilteil läutet und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

# Verbindung aufbauen

Abheben-Taste drücken.

Sie hören ein Freizeichen. Der andere Teilnehmer wird gerufen. Die Verbindung wird hergestellt.

#### Rückruf löschen

Sollten Sie den Rückruf nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen, bevor die Verbindung aufgebaut wird:

Löschen Display-Taste drücken.

# Rückruf prüfen/löschen



OK Display-Taste drücken. Der Rückruf bleibt aktiv.

#### Oder:

Löschen

Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.

# Fangschaltung

Voraussetzung: Sie haben die Fangschaltung bei Ihrem Netzanbieter beantragt. Bei Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an den Netzanbieter.

# Fangschaltung vorbereiten

Wenn Sie die Fangschaltung beauftragt haben, verlängern Sie die Zeit bis zum Trennen der Verbindung:



Zeit bis zum Trennen der Verbindung auf 30 Sek. verlängern.

oder

1 w OK

Zeit bis zum Trennen der Verbindung auf 3 Sek. setzen.

#### Anrufer ermitteln

Führen Sie die folgenden Schritte während des Gesprächs durch oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat. Sie dürfen die Auflegen-Taste onicht drücken!

Optionen → Anrufer ermitteln

Die Identifizierung des Anrufers erfolgt in der Vermittlungsstelle. Ein Listenausdruck mit der Nummer des Anrufers sowie Zeit und Datum werden Ihnen später von Ihrem Netzanbieter zugestellt. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

# Funktionen während eines Gesprächs

# Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Wenn Sie mit mehreren Teilnehmern telefonieren möchten, leiten Sie zunächst eine Rückfrage ein. Sie können dann entweder abwechselnd ("Makeln", S. 20) oder gleichzeitig ("Konferenzschaltung", S. 21) mit den Teilnehmern sprechen.

# Rückfrage

Sie haben zwei Möglichkeiten der Rückfrage:

- Externe Rückfrage: Sie rufen während eines externen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer an.
- Interne Rückfrage: Sie rufen während eines externen Gesprächs einen Intern-Teilnehmer an.

# Externe Rückfrage einleiten

R

R-Taste drücken.

Oder:

Rückfr.

Display-Taste drücken.

7

Nummer des neuen Extern-Teilnehmers eingeben.

#### Hinweis:

Sie können die Verbindung auch über das Telefonbuch bzw. weitere Listen aufbauen (S. 23).

# Interne Rückfrage einleiten



Steuer-Taste drücken. Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird gehalten.



Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.

#### Hinweis:

Sie können auch mit 🕞 eine Intern-Nummer (z. B. INT 1) auswählen und 🔼 / OK drücken.

#### Rückfrage-Teilnehmer meldet sich nicht



Display-Taste drücken. Sie kehren zum ersten Teilnehmer zurück.

#### Rückfrage-Teilnehmer ist besetzt

Sie hören das Besetztzeichen. Sie können einen Rückruf einleiten (S. 19).

▶ Zum gehaltenen Gesprächspartner zurückkehren.

#### Rückfrage-Teilnehmer meldet sich

Es bestehen jetzt eine aktive Verbindung zum neuen Teilnehmer und eine gehaltene Verbindung zum ersten Teilnehmer.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Makeln (S. 20),
- ◆ Konferenzschaltung (S. 21),
- ◆ Gespräch weitergeben (S. 21).

#### MakeIn

Sie können abwechselnd mit zwei Teilnehmern sprechen.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 20) oder ein anklopfendes Gespräch angenommen (S. 21).



Sie wechseln zwischen beiden Teilnehmern.

# Rückfrage/Makeln beenden



Menü öffnen.

Gespräch trennen

Auswählen und **OK** drücken. Das gerade aktive Gespräch wird beendet. Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.

#### Oder:



Auflegen-Taste drücken. Die aktive Verbindung wird getrennt. Sie werden von dem gehaltenen externen Teilnehmer automatisch zurückgerufen

Beendet der aktive Teilnehmer die Verbindung, hören Sie das Besetztzeichen.

▶ Zum gehaltenen Gesprächspartner wechseln.

Beendet der gehaltene Teilnehmer die Verbindung, bleibt das aktive Gespräch erhalten.

#### Konferenzschaltung

Sie sprechen mit zwei Teilnehmern gleichzeitig. Eine Konferenzschaltung können Sie folgendermaßen aufbauen:

- ◆ Mit zwei Extern-Teilnehmern oder
- mit einem Intern-Teilnehmer und einem Extern-Teilnehmer.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 20) oder ein anklopfendes Gespräch angenommen (S. 21).

#### Konferenz herstellen

Konfer. Display-Taste drücken.

#### Konferenz beenden

চrücken (Ruhezustand).

Ist mindestens eine Verbindung extern und ist ECT eingeschaltet (S. 65), werden die beiden anderen Konferenzteilnehmer miteinander verbunden. Sonst sind alle Gespräche beendet.

# Konferenz in eine Rückfrage (S. 20) auflösen

Einzeln Display-Taste drücken.

Die Konferenz ist beendet, Sie sind jetzt wieder im Makel-Modus (S. 20). Die Verbindung zum externen Teilnehmer ist aktiv.

# Gespräche weitergeben

# Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an ein anderes Mobilteil weitergeben.

▶ Internes Rückfragegespräch aufbauen (S. 20).



Auflegen-Taste (auch vor dem Melden) drücken, um das Gespräch weiterzugeben.

# Gespräch nach extern weitergeben – ECT (Explicit Call Transfer)

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an einen anderen externen Teilnehmer weitergeben.

#### Voraussetzungen:

- ◆ Das Leistungsmerkmal wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.
- ◆ An Ihrem Gigaset ist die Funktion ECT eingeschaltet (S. 62).
- ► Externes Rückfragegespräch aufbauen (S. 20).



Auflegen-Taste (auch vor dem Melden) drücken, um das Gespräch weiterzugeben.

# Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)

**Voraussetzung:** Anklopfen ist eingerichtet (S. 61).

Wenn Sie während eines Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

# Anklopfen annehmen - Rückfragegespräch

Abheben

Display-Taste drücken. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an, das erste Gespräch wird gehalten. Beide Teilnehmer werden auf dem Display angezeigt, der aktive ist markiert.

#### Funktionen während eines Gesprächs

Sie können Makeln (S. 20), eine Konferenz herstellen (S. 21) oder das Gespräch weitergeben (S. 21).

#### Hinweis:

Ist der Anrufbeantworter aktiviert, nimmt dieser den anklopfenden Anruf entgegen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

# Anklopfen abweisen

Abweis. Display-Taste drücken.

Sie weisen das Gespräch ab. Der Anruf wird nicht mehr signalisiert. Der Anrufer hört das Besetztzeichen.

### Gesprächspartner wechseln

Aktuelles Gespräch beenden.
Das anklopfende Gespräch
wird zum "normalen" Anruf.

Abheben-Taste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

# Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Call-by-Call-Liste,
- Wahlwiederholungsliste,
- SMS-Liste,
- Anruferliste.
- Anrufbeantworterliste.

In Telefonbuch und Call-by-Call-Liste können Sie insgesamt max. 150 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Telefonbuch und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 24).

# Telefonbuch/Call-by-Call-Liste

Im Telefonbuch speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste (♣) öffnen.

In der Call-by-Call-Liste speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. "Call-by-Call-Nummern").

▶ Call-by-Call-Liste im Ruhezustand mit der Taste 🔊 öffnen.

# Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern Name: max. 16 Zeichen

#### Hinweis:

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen.

# Nummer im Telefonbuch speichern

♠ → Neuer Eintrag

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Nummer:

Nummer eingeben.

Name:

Namen eingeben.

Jahrestag:

Ggf. Jahrestag eingeben (S. 25).

Kurzwahl:

Taste für Kurzwahl auswählen.

▶ Änderungen speichern.

# Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern

→ Neuer Eintrag

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer:

Nummer eingeben.

Name:

Namen eingeben.

### Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen

(A) / (3)

Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit ♠ zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit 🕞 zum Eintrag blättern.

# Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen

(Eintrag auswählen)

Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketten, s. S. 28.

# Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Einträge verwalten



(Eintrag auswählen)

# Eintrag ansehen

Ansehen

Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt. Zurück mit OK.

#### Eintrag ändern

#### Ansehen Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

▶ Änderungen ausführen und speichern.

#### Weitere Funktionen nutzen



Folgende Funktionen können Sie mit auswählen:

Nr. verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder mit • III ins Telefonbuch übernehmen.

Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingelmelodie zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an der Klingelmelodie.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (S. 15).

Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 24).

Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch oder Callby-Call-Liste löschen.

Liste senden

Komplette Liste an ein Mobilteil senden (S. 24).

Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch und Call-by-Call-Liste (S. 23) anzeigen lassen.

# Über Kurzwahl-Tasten wählen

▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste lang drücken (S. 23).

# Telefonbuch/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

#### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.
- (♣) / ★ (♣) (Eintrag auswählen)

  → Optionen (Menü öffnen) → Eintrag
  senden / Liste senden



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben. Sie sehen Eintrag wird gesendet.

Ja / Nein Display-Taste drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

#### Bitte beachten Sie:

- Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

# Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, in einer SMS oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Haben Sie CNIP, werden auch die ersten 16 Zeichen des übertragenen Namens in die Zeile Name übernommen.

Es wird eine Nummer angezeigt:

Optionen - Nr. ins Tel.buch

▶ Den Eintrag vervollständigen, s. S. 23.

Während der Nummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

# Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

► Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit ♣ oder □ oder Menu Telefonbuch öffnen.

Eintrag auswählen (S. 23).

# Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.

(Eintrag auswählen; S. 23)

#### Ansehen Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

In die Zeile Jahrestag: springen.

Ändern Display-Taste drücken.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Datum:

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

#### 7eit:

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

#### Signal:

Art der Signalisierung auswählen und OK drücken.

▶ Änderungen speichern (S. 73).

#### Hinweis:

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

# Jahrestag löschen

♦ ♦ (Eintrag auswählen; S. 23)

#### Ansehen Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

In die Zeile Jahrestag: springen.

#### Ändern Löschen Sichern

Display-Tasten nacheinander drücken.

#### Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.

Ruf aus

Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden.

# Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

# Manuelle Wahlwiederholung

Taste **kurz** drücken.

Eintrag auswählen.

Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste Ansehen die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

# Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

Taste **kurz** drücken.

Eintrag auswählen.

Optionen Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen:

Nr. verwenden (wie im Telefonbuch, S. 24)
Nr. ins Tel.buch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 24).

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, S. 24) Liste löschen (wie im Telefonbuch, S. 24)

# Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

- ◆ SMS-Liste
- Anrufbeantworterliste
- ◆ Netz-Anrufbeantworter Wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und der Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festgelegt ist (S. 63).
- ♠ Anruferliste

In den Listen werden die Anrufe und SMS angezeigt, die zu den Empfangs-MSNs gehören, die dem Mobilteil zugeordnet sind.

Die Anrufbeantworterliste ist nur sichtbar, wenn das Mobilteil eine gemeinsame MSN mit dem Anrufbeantworter hat. Es werden alle neuen Anrufe der Anrufbeantworterliste angezeigt (auch Anrufe an andere MSNs). Hat kein Mobilteil eine gemeinsame MSN mit dem Anrufbeantworter, kann die Liste nur über die Basis geöffnet werden.

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste sin blinkt (erlischt nach drücken der Taste). Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

| Symbol    | Neue Nachricht                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 00        | in Anrufbeantworterliste oder<br>Netz-Anrufbeantworter |
| •)        | in Anruferliste                                        |
| $\square$ | in SMS-Liste                                           |

Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt.

Es werden nur Listen angezeigt, die Nachrichten enthalten (Ausnahme: Netz-Anrufbeantworter). Listen mit neuen Nachrichten werden zuerst angezeigt und durch Fettschrift gekennzeichnet. In Klammern wird die Anzahl der jeweils enthaltenen neuen oder alten Nachrichten angezeigt.

Mit wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie OK.

# SMS-Eingangsliste

Alle empfangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, siehe S. 32.

# **Anruferliste**

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 15)

Die Anruferliste enthält je nach eingestellter Ruflistenart

- ◆ angenommene Anrufe ( ✓ )
- entgangene Anrufe
- ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (∞)

Es werden Anrufe an eine Empfangs-MSN angezeigt, die dem Mobilteil zugeordnet ist. Die Nummern der letzten 30 ankommenden Anrufe werden gespeichert.

Mehrere entgangene Anrufe von derselben Nummer werden einmal gespeichert (der letzte Anruf).

# Ruflistenart der Anruferliste einstellen

 $\left( \stackrel{\triangle}{\nabla} \right) \rightarrow \boxed{\Delta} \rightarrow \text{Basis} \rightarrow \text{Ruflistenart}$ 

Entgang. Anrufe / Alle Anrufe

Auswählen und  $\overline{OK}$  drücken  $(\sqrt{\ })$  = ein).

Lang drücken (Ruhezustand).

Die Einträge in der Anruferliste bleiben erhalten, wenn Sie die Ruflistenart ändern.

# Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben. Beispiel für Listeneinträge:



- Die Ruflistenart (im Kopfteil)
- Der Status des Eintrags

Fettschrift: Eintrag neu

- ◆ Nummer oder Name des Anrufers Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 24).
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, (S. 9))
- ◆ Art des Eintrags:
  - angenommene Anrufe (✓
  - entgangene Anrufe
  - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (ω)

Durch Betätigen der Display-Taste Löschen löschen Sie den markierten Eintrag.

Nach Betätigen der Display-Taste Optionen können Sie mit weitere Funktionen auswählen:

Nr. ins Tel.buch

Nummer ins Telefonbuch übernehmen.

Liste löschen

Komplette Liste löschen.

Alle gelesenen, d. h. mit 🕞 selektierten Nachrichten werden auf den Status "alt" gesetzt. Sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

# **Empfangs-MSN abfragen**

Sie können sich für jeden Anruf die Empfangs-MSN anzeigen lassen.

▶ Eintrag auswählen.



Menü öffnen.

Gerufene MSN

Auswählen und OK drücken.

Die angerufene MSN wird angezeigt. Haben Sie den Namen der MSN geändert (S. 59), wird dieser angezeigt. Mit OK bzw. Sehren Sie zur Anruferliste zurück.

#### Anrufbeantworterliste

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

# Kostenbewusst telefonieren

Telefonieren Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich nach dem Telefonat die Kosten am Mobilteil anzeigen. Sie können die Nummern in der Call-by-Call-Liste verwalten.

# Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketten

Sie können die Vorwahl eines Netzanbieters der Nummer voranstellen ("Verketten").

Call-by-Call-Liste öffnen.

Eintrag (Call-by-Call-Num-mer) auswählen.

Optionen

Display-Taste drücken.

Nr. verwenden

Auswählen und OK drücken.



Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch wählen (S. 25).

Abheben-Taste drücken. Beide Nummern werden gewählt.

# Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) festlegen, die über zwei Listen bestimmten Nummern **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

- Die Liste "mit Preselection" enthält die "Regel": Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.
- Die Liste "ohne Preselection" enthält die "Ausnahme von der Regel".
   Beispiel:

Sie haben für "mit Preselection" 08 eingegeben. Daher werden alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Preselection gewählt.

Wollen Sie, dass z.B. 081 trotzdem ohne Preselection gewählt wird, geben Sie für "ohne Preselection" 081 ein.

Bei der Wahl werden nach dem Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste die **ersten** Ziffern der gewählten Nummer mit beiden Listen verglichen:

- Die Preselection-Nummer wird nicht vorangestellt, wenn die gewählte Nummer übereinstimmt mit
  - keinem Eintrag der beiden Listen
  - mit einem Eintrag der Liste "ohne Preselection"
- Die Preselection-Nummer wird vorangestellt, wenn die ersten Ziffern der gewählten Nummer nur mit einem Eintrag in der Liste "mit Preselection" übereinstimmen.

### Preselection-Nummer speichern





Preselection-Nummer (Callby-Call-Nummer) eingeben bzw. ändern.

▶ Änderungen speichern (S. 73).



# Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

Jede der beiden Listen kann 5 Einträge mit 6 Ziffern und 7 Einträge mit 2 Ziffern enthalten.

In der Liste "mit Preselection" sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z.B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz automatisch mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.  $(\stackrel{\triangle}{\tau}) \rightarrow \boxtimes \rightarrow \text{Basis} \rightarrow \text{Preselection} \rightarrow \text{Mit}$ Preselect / Ohne Preselect

Eintrag auswählen.

Ändern

Display-Taste drücken.

4

Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.

▶ Änderungen speichern (S. 73).

∫⊚

Lang drücken (Ruhezustand).

# Zeitweises Unterdrücken von Preselection

C (lang drücken) → Optionen → Preselection aus

Preselection dauerhaft deaktivieren

▶ Die Preselection-Nummer löschen (S. 28).

# Gesprächsdauer und -kosten anzeigen

Die Anzeige von Gesprächsdauer und -kosten hängt davon ab, ob Sie die Übermittlung der Kosteninformationen beauftragt haben:

- Übermittlung der Kosteninformationen nicht beauftragt: Die Dauer eines Gesprächs wird angezeigt.
- ◆ Übermittlung der Kosteninformationen beauftragt: Die Einheiten eines Gesprächs werden angezeigt. Haben Sie die Kosten pro Einheit und die Währung eingestellt, werden die Kosten eines Gesprächs angezeigt.

#### Kosten pro Einheit und Währung einstellen



 $\stackrel{\triangle}{\Rightarrow}$   $\rightarrow$   $\stackrel{\bigstar}{\Rightarrow}$  Kosten  $\rightarrow$  (ggf. System-PIN)

→ Einstellungen

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Kosten / Einheit:

Kosten pro Einheit eingeben, z.B. 0 + 0 + 6 mn für 6 Cent.

Währung:

Währungskürzel eingeben.

▶ Änderungen speichern (S. 73).

#### Hinweise:

- Bisher gespeicherte Kosten werden gelöscht, wenn der Wert für die Kosten pro Einheit auf 00,00 gesetzt wird.
- Wird der Wert für die Kosten geändert, werden die Kosten zu den bisherigen addiert.

# Gesprächskosten anzeigen/löschen



 $(\stackrel{\triangle}{\nabla}) \rightarrow \times \rightarrow \text{Kosten} \rightarrow (ggf. System-PIN)$ → Übersicht

Die Gesamtsumme der Kosten aller Gespräche auf allen MSNs seit dem Datum Seit wird angezeigt.

▶ Mit 🗘 zu den Konten der einzelnen MSNs wechseln, die an der Basis eingerichtet sind. Folgende Daten werden pro MSN angezeigt:

#### Letztes

Kosten des letzen Gesprächs auf der angegebenen MSN. War das letzte Gespräch eine Konferenzschaltung oder haben Sie gemakelt, werden nur die Kosten für eine Verbindung angezeigt.

#### Summe

Kosten aller Gespräche auf der angegebenen MSN.

#### Betrag einzelner Konten oder Kostenübersicht löschen

Zur gewünschten Übersicht blättern.

Löschen

Display-Taste drücken.

# SMS (Textmeldungen) für Deutschland

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

#### Voraussetzungen:

- Die Rufnummernübermittlung (CLIP, (S. 15)) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- Sie sind bei Ihrem Service-Provider für das Senden und Empfangen von SMS registriert.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist (S. 35). Zu einem Zeitpunkt kann nur ein SMS-Zentrum Sendezentrum sein.

- ◆ Text eingeben, s. S. 73.
- Schreiben mit der Texteingabehilfe EATONI, s. S. 74.

# Regeln

- ◆ Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein.
- Bei mehr als 160 Zeichen oder bei großen Bilddaten wird die SMS als verkettete SMS versendet (bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen).

#### Bitte beachten Sie:

 Sie können von einem Mobilteil nur auf SMS zugreifen (lesen/bearbeiten/ löschen), die von einer eingerichteten MSN des Mobilteils empfangen oder gesendet wurden. Wie Sie Ihrem Mobilteil MSNs zuordnen, s. S. 60.

- Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie S. 35.
- Wenn Sie über mehrere MSNs eine SMS empfangen wollen, müssen Sie sich für jede MSN getrennt bei Ihrem Service-Provider registrieren lassen.
- Die Sende-/Empfangs-MSN muss der Nummer entsprechen, die bei Ihrem SMS-Zentrum registriert ist (S. 35).

# Registrieren mit Registrierungsassistent

Wenn Sie die Displaytaste SMS das erste Mal drücken, werden Sie gefragt, ob Sie sich automatisch bei allen eingetragenen SMS-Zentren (s. S. 34) registrieren lassen wollen. Bestätigen Sie mit Ja. Wählen Sie die gewünschten MSN's mit OK aus (ausgewählt) und starten Sie die Registrierung mit Senden.

Sie können nun von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.

Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie die automatische Registrierung über das Menü aufrufen:



### Registrieren ohne Registrierungsassistent

# Registrieren beim SMS-Service-Center "Anny Way"

Mit dem ersten Senden einer SMS werden Sie beim SMS-Zentrum des **SMS-Service-Centers "Anny Way"** registriert und können anschließend SMS empfangen.

# Registrieren beim T-Com-SMS-Service

Beim SMS-Service von T-Com müssen Sie sich für den Empfang von SMS registrieren lassen.

- ▶ SMS-Zentrum 2 als Sendezentrum aktivieren.
- ▶ Eine SMS mit dem Inhalt **ANMELD** an die Nummer **8888** (kostenfrei) senden.

#### Registrierung löschen

► Eine SMS mit **ABMELD** an die Nummer **8888** (kostenfrei) schicken.

# SMS schreiben/senden

#### SMS schreiben



Neue SMS

Auswählen und OK drücken.

SMS schreiben.

Optionen Display-Taste dr

Optionen Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und OK drücken.

SMS Auswählen und OK drücken.

SMS senden

Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste auswählen oder direkt eingeben. Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.

Nummer nangen.

Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

#### Hinweise:

Senden

- Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.
- Ist der Speicher voll oder wird die SMS-Funktion an der Basis von einem anderen Mobilteil belegt, wird der Vorgang abgebrochen. Im Display erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS bzw. senden Sie die SMS später.

# Eingabesprache einstellen

▶ Sie schreiben eine SMS (S. 31).

Optionen Display-Taste drücken.

Eingabesprache

Auswählen und OK drücken.

Eingabesprache auswählen und OK drücken.

Auflegen-Taste zweimal **kurz** drücken, um in das Eingabefeld zurückzukehren.

Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

#### **Entwurfsliste**

∫⊚]

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden. Die Entwurfsliste Ihres Mobilteils enthält alle gespeicherten SMS der zugeordneten Sende-MSN.

# SMS in Entwurfsliste speichern

▶ Sie schreiben eine SMS (S. 31).

Optionen Display-Taste drücken.

Speichern Auswählen und OK drücken.

# Entwurfsliste öffnen

 $(\stackrel{\triangle}{\nabla}) \rightarrow \square \rightarrow \text{Entwürfe} (3)$ 

Der erste Listeneintrag wird angezeigt, z.B.:

1234567890 21.09.05 09:45

#### Finzelne SMS lesen oder löschen

▶ Entwurfsliste öffnen, danach:

SMS auswählen.

Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit 灸.

Oder:

Lesen

Optionen Menü öffnen.

Eintrag löschen

OK drücken. Die SMS wird gelöscht.

#### SMS schreiben/ändern

▶ Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

Optionen Menü öffnen.

Folgendes können Sie auswählen:

Neue SMS

Neue SMS schreiben und danach senden (S. 31) bzw. speichern.

#### **Editieren**

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (S. 31).

#### 7eichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

#### Entwurfsliste löschen

▶ Entwurfsliste öffnen, danach:

Optionen Menü öffnen.

Liste löschen

Auswählen, OK drücken und mit Ja bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

Lang drücken (Ruhezustand).

#### SMS an E-Mail-Adresse senden

Wenn Ihr Service-Provider das Leistungsmerkmal SMS to E-Mail unterstützt, können Sie Ihre SMS auch an E-Mail-Adressen senden.

Die E-Mail-Adresse muss am Anfang des Textes stehen. Sie müssen die SMS an den E-Mail-Dienst Ihres SMS-Sendezentrums senden.



E-Mail-Adresse eintragen. Mit Leerzeichen oder Doppelpunkt (je nach Service-Provi-

der) abschließen. SMS-Text eingeben.

Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und OK drücken.

F-Mail Auswählen und OK drücken.

Auswählen und OK drücken. Falls die Nummer des E-Mail-Dienstes nicht eingetragen ist (S. 34), Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben.

Senden Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

#### SMS als Fax senden

Sie können eine SMS auch an ein Fax-Gerät senden.

**Voraussetzung**: Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

▶ Sie schreiben eine SMS (S. 31).

Optionen Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und OK drücken.

Fax Auswählen und OK drücken.

( ) / **[** 

Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Die Nummer mit Vorwahl angeben (auch im

Ortsnetz).

Senden Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

# SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS** aus der Liste löschen.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

▶ Nicht mehr benötigte SMS löschen (S. 33).

Sie können nur SMS löschen, die an MSNs Ihres Mobilteils gesendet wurden. Ist der Speicherplatz durch SMS belegt, die an andere MSNs gesendet wurden, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Display.

# Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

 Alle SMS, deren MSN mit einer Sendeoder Empfangs-MSN Ihres Mobilteils übereinstimmt. Wurden keine MSNs eingerichtet, werden an allen Mobilteilen alle empfangenen SMS angezeigt.

14

Optionen

Die aktuellste SMS steht am Anfang der Liste.

◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset S45 durch das Symbol ☑ auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste ☑ und einen Hinweiston signalisiert.

# Eingangsliste über die Taste ☐ öffnen ☐ Drücken.

Die Eingangsliste wird wie folgt angezeigt (Beispiel):



1 **fett:** Anzahl der neuen Einträge **nicht fett:** Anzahl der gelesenen Einträge

Mit OK Liste öffnen.

Ein Eintrag der Liste wird z.B. wie folgt angezeigt:

1234567890 21.09.05 09:45

# Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

 $\stackrel{\triangle}{•} \rightarrow \square \rightarrow \text{Eingang (2)}$ 

#### Einzelne SMS lesen oder löschen

- ▶ Eingangsliste öffnen.
- ▶ Weiter wie bei "Einzelne SMS lesen oder löschen", S. 31.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status "alt".

# Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

▶ Eingangsliste öffnen.

Optionen Menü öffnen.

▶ Weiter s. "Entwurfsliste löschen", S. 32.

#### SMS beantworten oder weiterleiten

▶ SMS lesen (S. 33):

Optionen Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Antworten

Direkt eine Antwort-SMS schreiben und senden (S. 31).

#### **Editieren**

Den Text der SMS ändern und sie anschließend senden (S. 31). Anlagen (z. B. Bilder, Melodien) werden nicht mitgesendet.

#### 7eichensatz

Zeichensatz auswählen (Standard, Griechisch oder Kyrillisch).

#### SMS weiterleiten

▶ Sie lesen eine SMS (S. 33):

Optionen Display-Taste drücken.
Senden Auswählen und OK drücken.

Weiter s. S. 31.

Anlagen werden mitgesendet. Wenn ein Service-Provider das Weiterleiten mit Anlagen nicht erlaubt:

- ▶ Editieren auswählen, um die SMS ohne Anlagen weiterzuleiten.
- ▶ Die Abfrage Neue SMS ohne Bild / Melodie. Weiter? mit Ja bestätigen.

# Nummer ins Telefonbuch übernehmen

#### Nummer des Absenders übernehmen

▶ Eingangsliste öffnen und SMS auswählen (S. 32).

Optionen Display-Taste drücken. Weiter s. S. 24.

#### Hinweise:

- Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (\*) voranstellen.
- Eine angehängte Postfachkennung wird ins Telefonbuch übernommen.

### Nummern aus SMS-Text übernehmen/ wählen

▶ SMS lesen (S. 33) und an die Stelle mit der Telefonnummer blättern.

Die Ziffern sind invers dargestellt.

**→** 🖽

Display-Taste drücken. Weiter s. S. 24.

Oder:



Abheben-Taste drücken, um die Nummer zu wählen.

Wollen Sie die Nummer auch für das Versenden von SMS verwenden:

▶ Die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) im Telefonbuch speichern.

### Zeichensatz ändern

▶ SMS lesen (S. 33):

Optionen

Display-Taste drücken.

Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

# **Empfangs-MSN** prüfen

Sie können prüfen, an welche Empfangs-MSN die SMS geschickt wurde.

▶ Eingangsliste öffnen.

Menü öffnen.

Gerufene MSN

Auswählen und OK drücken. Die Empfangs-MSN wird angezeigt.

OK / ら

Display-Taste drücken, um zur Eingangsliste zurückzukehren.

# Benachrichtigung via SMS

Sie können sich per SMS über entgangene Anrufe bzw. neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter benachrichtigen lassen. Dieser Dienst ist ggf. kostenpflichtig.

Voraussetzung: Bei entgangenen Anrufen muss die Nummer des Anrufers (CLI) übermittelt werden.

Die Benachrichtigung geht an Ihr Mobiltelefon oder an ein anderes SMS-fähiges Gerät.

Sie brauchen dazu lediglich die Telefonnumer zu speichern, an die die Benachrichtigung geleitet werden soll (Benachrichtigungsnummer), und die Benachrichtigungsart einstellen.

### Benachrichtigungsnummer speichern



(♣) → **□** → Einstellungen

→ Benachricht.Nr.

**P** 

Nummer eingeben, an die die SMS geschickt werden soll.

Sichern

Display-Taste drücken.

/ଚା

Lang drücken (Ruhezustand).

# Achtung:

Geben Sie **nicht** Ihre eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe ein. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

# Benachrichtigungsart einstellen



(♣) → ☑ → Einstellungen

→ Benachricht.Art

▶ Ggf. mehrzeilige Eingabe ändern:

### Entgangene Anrufe:

Ein einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

#### Nachrichten auf Anrufb.:

Ein einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

Änderungen speichern (S. 73).

# SMS-Zentrum einstellen

Standardmäßig wird eine SMS über SMS-Zentrum 1 gesendet. SMS-Zentrum 1 ist mit der Service-Nummer von "Anny Way" vorbelegt. SMS-Zentrum 2 ist für den SMS-Service von T-Com eingerichtet. Dort müssen Sie sich registrieren lassen (S. 30). Die SMS-Zentren 3 und 4 sind mit der Service-Nummer von Materna vorbelegt.

# SMS-Zentrum eintragen/ändern

♠ → ☑ → Einstellungen → SMS-Zentren

SMS-Zentrum (z.B. SMS-Zentrum 1) auswählen und OK drücken.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Sendezentr.:

Ja auswählen, wenn über das SMS-Zentrum die SMS gesendet werden sollen.

### SMS:

Display-Taste Ändern drücken. Nummer des SMS-Dienstes eintragen und einen Stern anfügen, wenn Ihr Service-Provider persönl. Postfächer unterstützt.

### F-Mail:

Display-Taste Ändern drücken. Nummer des E-Mail-Dienstes eintragen.

▶ Änderungen speichern (S. 73).

### Hinweis:

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider, was Sie beim Eintragen der Service-Rufnummern berücksichtigen müssen, wenn Sie persönliche Postfächer nutzen wollen (Voraussetzung: Ihr Service-Provider unterstützt diese Funktion).

# SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- ▶ Das SMS-Zentrum (2 bis 4) als Sendezentrum aktivieren.
- ▶ Die SMS senden.

Danach wird das Sendezentrum standardmäßig auf Sendezentrum 1 zurückgestellt.

# SMS-Info-Dienste

Sie können sich von Ihrem Service-Provider bestimmte Informationen (z.B. Wettervorhersage oder Lottozahlen) per SMS zusenden lassen. Bis zu 10 Info-Dienste können insgesamt gespeichert werden. Informationen über angebotene Info-Dienste und Kosten erhalten Sie bei Ihrem Service-Provider.

### Info-Dienst einrichten/bestellen

### Info-Dienst bestellen

♠ → Info-Dienste

Info-Dienst auswählen.

Senden Display-Taste drücken.

### Info-Dienst einrichten

▶ Info-Dienst auswählen (s.o.). Danach:

Ändern Display-Taste drücken.

Ggf. Code, Bezeichnung und Zielrufnummer eingeben.

Display-Taste drücken.

### Eintrag eines Info-Dienstes ändern

▶ Info-Dienst auswählen (s.o.). Danach:

Optionen Menü öffnen.

Eintrag ändern

Sichern

Auswählen und OK drücken.

Ggf. Code, Bezeichnung, Zielrufnummer ändern.

Sichern Display-Taste drücken.

#### Info-Dienst löschen

▶ Info-Dienst auswählen (s.o.). Danach:

Optionen Menü öffnen.

Eintrag löschen

Auswählen und OK drücken.

# SMS an Telefonanlagen

- Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP). Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Gigaset statt.
- Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z.B. eine SMS an Ihre eigene Nummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.  Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS **an ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

# SMS-Funktion ein-/ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Nummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

Menü öffnen.

5 jkl 9 wyy 2 abc 6 mno Ziffern eingeben.

OK SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

OK SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

# SMS-Fehlerbehebung

### Fehlercodes beim Senden

- EO Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummern-übermittlung nicht freigeschaltet.
- FE Fehler während der Übertragung der SMS.
- FD Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

### Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Senden nicht möglich.

- Das Merkmal "Rufnummernübermittlung" (CLIP) ist nicht beauftragt.
  - Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.
- 2. Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von einem Anruf).
  - ▶ SMS erneut senden.
- Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt. Der Dienst kann z. Zt. nur bei Anschluss über T-Com angeboten werden.
- Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.
  - Nummer eintragen (S. 34).

Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.

- 1. Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.
  - ▶ Alte SMS löschen (S. 33).
- 2. Der zweite Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

Sie erhalten keine SMS mehr.

Die Anrufweiterschaltung (Umleitung) ist mit Wann: Sofort eingeschaltet oder für den Netz-Anrufbeantworter ist die Anrufweiterschaltung Sofort aktiviert.

▶ Ändern Sie die Anrufweiterschaltung.

SMS wird vorgelesen.

- 1. Das Merkmal "Anzeige der Rufnummer" ist nicht gesetzt.
  - Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider (T-Com) freischalten (kostenpflichtig).
- Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
  - Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.

- 3. Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht mehr registriert.
  - ➤ Starten Sie den Registrierungsassistenten und lassen Sie sich automatisch registrieren (s. S. 30).
  - Lassen Sie das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren.
    - Beim SMS-Service-Center "Anny Way": Leere SMS an die Nummer 2547 senden.
    - Bei T-Com: SMS mit dem Inhalt ANMELD an die 8888 senden.

Sie können die SMS-Funktionen nicht an Ihrem Mobilteil aufrufen.

Ein anderes Mobilteil, das an der gleichen Basis angemeldet ist, nutzt gerade die SMS-Funktionen.

 Warten Sie, bis kein anderes Mobilteil mehr die SMS-Funktionen verwendet.

# SMS (Textmeldungen) für Österreich

Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen, sog. SMS (Short Message Service) senden und empfangen.

### Voraussetzungen:

- Die Rufnummernübermittlung (S. 15) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- Sie sind bei Ihrem Service-Provider für das Senden und Empfangen von SMS registriert.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist (S. 42). Zu einem Zeitpunkt kann nur ein SMS-Zentrum Sendezentrum sein.

Ist kein SMS-Service-Zentrum eingetragen, besteht das Menü SMS nur aus dem Eintrag Einstellungen . Tragen Sie ein SMS-Service-Zentrum ein (S. 42).

- ◆ Text eingeben, s. S. 73.
- Schreiben mit der Texteingabehilfe EATONI, s. S. 74.

# Regeln

- ◆ Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein.
- Bei mehr als 160 Zeichen oder bei großen Bilddaten wird die SMS als verkettete SMS versendet (bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen).

#### Bitte beachten Sie:

- Sie können von einem Mobilteil nur auf SMS zugreifen (lesen/bearbeiten/ löschen), die von einer eingerichteten MSN des Mobilteils empfangen oder gesendet wurden. Wie Sie Ihrem Mobilteil MSNs zuordnen, s. S. 60.
- ◆ Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie S. 43.
- Wenn Sie über mehrere MSNs eine SMS empfangen wollen, müssen Sie sich für jede MSN getrennt bei Ihrem Service-Provider registrieren lassen.
- Die Sende-/Empfangs-MSN muss der Nummer entsprechen, die bei Ihrem SMS-Zentrum registriert ist (S. 42).

## Registrieren mit Registrierungsassistent

Wenn Sie die Displaytaste SMS das erste Mal drücken, werden Sie gefragt, ob Sie sich automatisch bei allen eingetragenen SMS-Zentren (s. S. 42) registrieren lassen wollen. Bestätigen Sie mit Ja . Wählen Sie die gewünschten MSN's mit OK aus (V = ausgewählt) und starten Sie die Registrierung mit Senden.

Sie können nun von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.

Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie die automatische Registrierung über das Menü aufrufen:



# SMS schreiben/senden

#### SMS schreiben



Neue SMS

Auswählen und OK drücken.

SMS schreiben.

Optionen Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und OK drücken. SMS Auswählen und OK drücken.

### SMS senden





ฟิ้นmmer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste auswählen oder direkt eingeben. Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans Ende der Nummer hängen.

Senden

Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

### Hinweise:

- Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.
- Ist der Speicher voll oder wird die SMS-Funktion an der Basis von einem anderen Mobilteil belegt, wird der Vorgang abgebrochen. Im Display erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS bzw. senden Sie die SMS später.

### Eingabesprache einstellen

▶ Sie schreiben eine SMS (S. 38).

Display-Taste drücken. Optionen

Eingabesprache

Auswählen und OK drücken.

Eingabesprache auswählen und OK drücken.



Auflegen-Taste zweimal kurz drücken, um in das Eingabefeld zurückzukehren.

Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

# SMS-Statusreport

Voraussetzung: Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Haben Sie den Statusreport aktiviert. erhalten Sie nach dem Versenden eine SMS mit einem Bestätigungstext.

## Statusreport ein-/ausschalten

(a) + Einstellungen

Statusreport

Auswählen und OK drücken ( = ein ).

### Statusreport lesen/löschen

▶ Eingangsliste öffnen (S. 41), danach:

SMS mit dem Status Status OK oder Status NOK auswählen.

Lesen Oder:

Löschen

Display-Taste drücken. Die SMS wird gelöscht.

Display-Taste drücken.

### **Entwurfsliste**

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden. Die Entwurfsliste Ihres Mobilteils enthält alle gespeicherten SMS der zugeordneten Sende-MSN.

# SMS in Entwurfsliste speichern

▶ Sie schreiben eine SMS (S. 38).

Optionen

Display-Taste drücken.

Speichern Auswählen und OK drücken.

### Entwurfsliste öffnen

Der erste Listeneintrag wird angezeigt, z. B.:

1234567890

21.09.05 09:45

### Finzelne SMS lesen oder löschen

▶ Entwurfsliste öffnen, danach:

SMS auswählen.

Lesen

Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit 🗘.

Oder:

Optionen

Menü öffnen.

Eintrag löschen

OK drücken. Die SMS wird gelöscht.

### SMS schreiben/ändern

▶ Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

Optionen Menü öffnen.

Folgendes können Sie auswählen:

Neue SMS

Neue SMS schreiben und danach senden (S. 39) bzw. speichern.

Editieren

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (S. 39).

Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

### Entwurfsliste löschen

▶ Entwurfsliste öffnen, danach:

Optionen

Menü öffnen.

Liste löschen

Auswählen, OK drücken und mit Ja bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

೧೯

Lang drücken (Ruhezustand).

# SMS an E-Mail-Adresse senden

Dieses Leistungsmerkmal ist derzeit in Österreich nicht verfügbar.

# SMS als Fax senden

Sie können eine SMS auch an ein Fax-Gerät senden.

Voraussetzung: Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

▶ Sie schreiben eine SMS (S. 38).

Optionen Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und OK drücken.

Fax Auswählen und OK drücken.

Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Die Nummer mit Vorwahl angeben (auch im

Ortsnetz).

Senden Display-Taste drücken. Die

SMS wird gesendet.

# SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als eine SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie regelmäßig SMS aus der Liste löschen.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Nicht mehr benötigte SMS löschen

Sie können nur SMS löschen, die an MSNs Ihres Mobilteils gesendet wurden. Ist der Speicherplatz durch SMS belegt, die an andere MSNs gesendet wurden, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Display.

# Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- ◆ Alle SMS, deren MSN mit einer Sendeoder Empfangs-MSN Ihres Mobilteils übereinstimmt. Wurden keine MSNs eingerichtet, werden an allen Mobilteilen alle empfangenen SMS angezeigt. Die aktuellste SMS steht am Anfang der Liste.
- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset S45 durch das Symbol ☑ auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste ☑ und einen Hinweiston signalisiert.

# Eingangsliste über die Taste $\ igtriangledown$ öffnen

Drücken.

Die Eingangsliste wird wie folgt angezeigt (Beispiel):



1 **fett:** Anzahl der neuen Einträge **nicht fett:** Anzahl der gelesenen Einträge

Mit OK Liste öffnen.

Ein Eintrag der Liste wird z.B. wie folgt angezeigt:



### Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

 $\stackrel{\triangle}{\longrightarrow}$   $\rightarrow$  Eingang (2)

### Einzelne SMS lesen oder löschen

- ► Eingangsliste öffnen.
- ▶ Weiter wie bei "Einzelne SMS lesen oder löschen", S. 40.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status "alt".

# Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

▶ Eingangsliste öffnen.

Optionen Menü öffnen.

▶ Weiter s. "Entwurfsliste löschen", S. 40.

### SMS beantworten oder weiterleiten

▶ SMS lesen (S. 41):

Optionen Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Antworten

Direkt eine Antwort-SMS schreiben und senden (S. 38).

#### **Editieren**

Den Text der SMS ändern und sie anschließend senden (S. 39). Anlagen (z. B. Bilder, Melodien) werden nicht mitgesendet.

#### 7eichensatz

Zeichensatz auswählen (Standard, Griechisch oder Kyrillisch).

### SMS weiterleiten

▶ Sie lesen eine SMS (S. 41):

Optionen Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und OK drücken. Weiter s. S. 39.

Anlagen werden mitgesendet. Wenn ein Service-Provider das Weiterleiten mit Anlagen nicht erlaubt:

- ▶ Editieren auswählen, um die SMS ohne Anlagen weiterzuleiten.
- ▶ Die Abfrage Neue SMS ohne Bild / Melodie. Weiter? mit Ja bestätigen.

# Nummer ins Telefonbuch übernehmen

### Nummer des Absenders übernehmen

▶ Eingangsliste öffnen und SMS auswählen (S. 40).

Optionen Display-Taste drücken. Weiter s. S. 24.

### Hinweise:

- Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (\*) voranstellen.
- Eine angehängte Postfachkennung wird ins Telefonbuch übernommen.

### Nummern aus SMS-Text übernehmen/ wählen

▶ SMS lesen (S. 41) und an die Stelle mit der Telefonnummer blättern.

Die Ziffern sind invers dargestellt.

**→** □∃

Display-Taste drücken. Weiter s. S. 24.

Oder:



Abheben-Taste drücken, um die Nummer zu wählen.

Wollen Sie die Nummer auch für das Versenden von SMS verwenden:

▶ Die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) im Telefonbuch speichern.

### Zeichensatz ändern

▶ SMS lesen (S. 41):

Optionen

Display-Taste drücken.

Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

# **Empfangs-MSN** prüfen

Sie können prüfen, an welche Empfangs-MSN die SMS geschickt wurde.

▶ Eingangsliste öffnen.



Auswählen und OK drücken. Die Empfangs-MSN wird angezeigt.



Display-Taste drücken, um zur Eingangsliste zurückzukehren.

# Benachrichtigung via SMS

Sie können sich per SMS über entgangene Anrufe bzw. neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter benachrichtigen lassen. Dieser Dienst ist ggf. kostenpflichtig.

Voraussetzung: Bei entgangenen Anrufen muss die Nummer des Anrufers (CLI) übermittelt werden.

Die Benachrichtigung geht an Ihr Mobiltelefon oder an ein anderes SMS-fähiges Gerät.

Sie brauchen dazu lediglich die Telefonnumer zu speichern, an die die Benachrichtigung geleitet werden soll (Benachrichtigungsnummer), und die Benachrichtigungsart einstellen.

### Benachrichtigungsnummer speichern



(♣) → ☑ → Einstellungen

→ Benachricht.Nr.

P7

Nummer eingeben, an die die SMS geschickt werden soll.

Sichern

Display-Taste drücken.

/ଚା

Lang drücken (Ruhezustand).

# Achtung:

Geben Sie **nicht** Ihre eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe ein. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

### Benachrichtigungsart einstellen



(♣) → ☑ → Einstellungen

→ Benachricht.Art

▶ Ggf. mehrzeilige Eingabe ändern:

## Entgangene Anrufe:

Ein einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

Nachrichten auf Anrufb.:

Ein einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

Änderungen speichern (S. 73).

# SMS-Zentrum einstellen

# SMS-Zentrum eintragen/ändern

SMS-Zentrum 1 und 2 sind für deutsche Anbieter vorbelegt und können für Österreich von Ihnen geändert werden.

Die Rufnummern für das Versenden einer SMS über Telekom Austria lauten:

SMS-7entrum 1: 0800201203 SMS-7entrum 2: 0800201267  $(\stackrel{a}{\downarrow}) \rightarrow \square \rightarrow \text{Einstellungen} \rightarrow \text{SMS-}$ Zentren



SMS-Zentrum (z.B. SMS-Zentrum 1) auswählen und OK drücken.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Sendezentr.:

Ja auswählen, wenn über das SMS-Zentrum die SMS gesendet werden sollen.

### SMS:

Display-Taste Ändern drücken. Nummer des SMS-Dienstes eintragen und einen Stern anfügen, wenn Ihr Service-Provider persönl. Postfächer unterstützt.

#### F-Mail:

Display-Taste Ändern drücken. Nummer des E-Mail-Dienstes eintragen.

▶ Änderungen speichern (S. 73).

### Hinweis:

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider, was Sie beim Eintragen der Service-Rufnummern berücksichtigen müssen, wenn Sie persönliche Postfächer nutzen wollen (Voraussetzung: Ihr Service-Provider unterstützt diese Funktion).

# SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- ▶ Das SMS-Zentrum (2 bis 4) als Sendezentrum aktivieren.
- ▶ Die SMS senden

Danach wird das Sendezentrum standardmäßig auf Sendezentrum 1 zurückgestellt.

# SMS-Info-Dienste

Die Info-Dienste sind derzeit in Österreich noch nicht verfügbar.

# SMS an Telefonanlagen

- Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP). Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Gigaset statt.
- Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).
  - Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z.B. eine SMS an Ihre eigene Nummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an ISDN-Telefonanlagen ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

# SMS-Funktion ein-/ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Nummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

Menü öffnen.

 $\begin{bmatrix} 5_{jkl} & 5_{jkl} & 9_{wyz} & 2_{abc} & 6_{mno} \end{bmatrix}$  Ziffern eingeben.

OH OK SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

1 w OK

SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

# SMS-Fehlerbehebung

### Fehlercodes beim Senden

- EO Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummern-übermittlung nicht freigeschaltet.
- FE Fehler während der Übertragung der SMS.
- FD Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

### Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Senden nicht möglich.

- Das Merkmal "Rufnummernübermittlung" (CLIP) ist nicht beauftragt.
  - Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.
- 2. Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von einem Anruf).
  - SMS erneut senden.
- Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt.
- Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.
  - Nummer eintragen (S. 42).

Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.

- 1. Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.
  - ▶ Alte SMS löschen (S. 41).
- Der zweite Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

Sie erhalten keine SMS mehr.

Die Anrufweiterschaltung (Umleitung) ist mit Wann: Sofort eingeschaltet oder für den Netz-Anrufbeantworter ist die Anrufweiterschaltung Sofort aktiviert.

▶ Ändern Sie die Anrufweiterschaltung.

### SMS wird vorgelesen.

- 1. Das Merkmal "Anzeige der Rufnummer" ist nicht gesetzt.
  - Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten.
- Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
  - Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
- Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht mehr registriert.
  - Starten Sie den Registrierungsassistenten und lassen Sie sich automatisch registrieren (s. S. 38).
  - Lassen Sie das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren.

Sie können die SMS-Funktionen nicht an Ihrem Mobilteil aufrufen.

Ein anderes Mobilteil, das an der gleichen Basis angemeldet ist, nutzt gerade die SMS-Funktionen.

 Warten Sie, bis kein anderes Mobilteil mehr die SMS-Funktionen verwendet.

# Anrufbeantworter bedienen

Sie können den Anrufbeantworter, der in der Basis integriert ist, über das Mobilteil, über die Tastatur Ihrer Basis (S. 2) oder über Fernbedienung (anderes Telefon/ Mobiltelefon) bedienen. Das Abhören von Nachrichten über Fernbedienung können Sie auch über Sprachbefehle steuern (S. 50). Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet. Stellen Sie ggf. Datum und Uhrzeit ein, damit z. B. bei eingehenden Nachrichten die korrekte Uhrzeit angezeigt wird (S. 9).

### **Ansagemodus**

Sie können den Anrufbeantworter in zwei verschiedenen Modi nutzen.

- Im Modus Aufzeichnung hört der Anrufer die Ansage und kann anschließend eine Nachricht für Sie aufsprechen.
- Im Modus Hinweis hört der Anrufer Ihre Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

# Bedienung über das Mobilteil

Wenn Sie bei der Bedienung akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Mit der Freisprech-Taste

Wenn Mobilteil und Anrufbeantworter eine MSN gemeinsam haben, kann das Mobilteil

- Einstellungen des Anrufbeantworters über das Anrufbeantwortermenü vornehmen.
- auf alle Nachrichten des Anrufbeantworters zugreifen (auch auf Nachrichten "fremder" MSNs).

Sie können dem Anrufbeantworter mehrere Empfangs-MSNs zuordnen. Standardmäßig sind alle MSNs dem Anrufbeantworter zugeordnet.



Ggf. System-PIN eingeben.

MSNs auswählen und mit

MSNs auswählen und mit OK bestätigen.

Lang drücken (Ruhezustand).

### Bitte beachten Sie:

Hat keines der Mobilteile eine gemeinsame MSN mit dem Anrufbeantworter, wird die Anrufbeantworterliste (S. 26) an keinem Mobilteil angezeigt. Nachrichten können Sie nur an der Basis anhören. Die-Einstellungen des Anrufbeantworters über das Anrufbeantwortermenü können Sie in diesem Fall über alle Mobilteile vornehmen.

## Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Aktivierung (√ = ein)

Nach dem Einschalten erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit. Ist noch keine Uhrzeit eingestellt (S. 9), erfolgt anschließend eine entsprechende Ansage. Im Display wird das Symbol on angezeigt.

Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.

# Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen



OK Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

▶ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.).

Beenden Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Mit soder die Aufnahme abbrechen. Mit ok die Aufnahme dann erneut starten.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben. Mit Neu können Sie die Aufnahme neu starten.

### Bitte beachten Sie:

- Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme abgebrochen.
  - ▶ Alte Nachrichten löschen und Aufnahme ggf. wiederholen.

# Ansagen anhören

 $( \stackrel{\scriptscriptstyle a}{\smile} ) \rightarrow \ \ \, \rightarrow \ \,$  Anrufbeantworter  $\rightarrow$  Ansagen

→ Ansage anhören/Hinweis anhören

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.

Neue Ansage aufnehmen, während Sie die Ansage anhören:

Neu Display-Taste drücken.

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme abgebrochen.

▶ Alte Nachrichten löschen und Aufnahme ggf. wiederholen.

# Ansagen/Hinweise löschen

♠
 ♠
 Anrufbeantworter
 Ansagen
 Ansage löschen/Hinweis löschen

Ja Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Lang drücken (Ruhezustand).

Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

# Ansagemodus auswählen

Sie können zwischen Aufzeichnung und Hinweis wählen.



→ Ansagen → Modus

∕⊚

→ Aufzeichnung / Hinweis ( = ein)

Lang drücken (Ruhezustand).

Der ausgewählte Modus bleibt auch nach dem Ausschalten des Anrufbeantworters gespeichert.

Ist im Modus Aufzeichnung der Speicher für die Nachrichten voll, wird die Auswahl abgebrochen und Sie erhalten einen Hinweis zum Löschen alter Nachrichten.

▶ Alte Nachrichten löschen.

Nach dem Löschen schaltet der Anrufbeantworter **automatisch** wieder in den eingestellten Modus um.

# Aufzeichnung/Hinweis im Wechsel einstellen

Mit der Einstellung Im Wechsel können Sie den Ansagemodus für eine von Ihnen festgelegte Zeit umstellen.

Beispiel: Der Modus Aufzeichnung ist eingestellt. Wenn Sie Im Wechsel aktivieren und einen Zeitraum (z.B. 18.00 bis 8.00 Uhr) einstellen, schaltet der Anrufbeantworter in diesem Zeitraum in den Modus Hinweis. Außerhalb dieses Zeitraums (8.01 bis 17.59 Uhr) ist der Modus Aufzeichnung eingeschaltet.

 $\begin{pmatrix} \hat{a} \\ \psi \end{pmatrix}$   $\rightarrow$   $\searrow$   $\rightarrow$  Anrufbeantworter  $\rightarrow$  Ansagen  $\rightarrow$  Modus  $\rightarrow$  Im Wechsel ( $\boxed{\checkmark}$  = ein)

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Von:

Stunden/Minuten für Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Bis:

Stunden/Minuten für Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

### Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

▶ Änderungen mit Sichern speichern.

Ist der Speicher für Nachrichten voll und wurde Aktivierung: Ein gewählt, wird das Sichern abgebrochen und Sie erhalten einen Hinweis zum Löschen alter Nachrichten.

▶ Alte Nachrichten löschen und Einstellung wiederholen.

Sobald Sie den Ansagemodus ändern (S. 46), wird die Funktion Im Wechsel automatisch deaktiviert.

### Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst (falls eingestellt, S. 9) und während der Wiedergabe angezeigt. Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Neue Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch das Symbol on im Display und durch Blinken der Taste am Mobilteil signalisiert.

Nachrichten-Taste drücken.

Anrufb.: Auswählen und OK drücken.

Eine Ansage unterrichtet Sie, ob neue oder nur alte Nachrichten vorhanden sind.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht hören Sie den Endeton sowie eine Ansage über die noch verbleibende Rest-Aufnahmezeit.

Wurde die jeweilige Nachricht mit Datum und Uhrzeit gespeichert, hören Sie vor der Wiedergabe eine entsprechende Ansage.

### Alte Nachrichten anhören

Alte Nachrichten können Sie anhören, wenn keine neuen Nachrichten mehr vorhanden sind. Starten Sie die Wiedergabe wie unter "Neue Nachrichten anhören" beschrieben.

Eine neue Nachricht wechselt nach der Wiedergabe von Eingangszeit und -datum (nach ca. 3 Sekunden) in den Status "alt".

### Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen 2 abc erneut drücken.

oder 👊

Zur vorherigen Nachricht.

oder 3 def

Zur nächsten Nachricht.

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

### Nachricht als "neu" markieren

Eine bereits gehörte "alte" Nachricht wird wieder als "neue" Nachricht angezeigt.

# Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Stern-Taste drücken.

Eine Ansage teilt den neuen Status der Nachricht mit.

#### Oder:

Optionen Menü öffnen.

Als neu markieren

Auswählen und OK drücken.

Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen. Ggf. beginnt die Wiedergabe der folgenden Nachricht.

Die Taste 🖾 am Mobilteil blinkt.

# Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen

Weiter siehe "Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen", S. 24.

## Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Optionen Display

Display-Taste drücken.

Alte Liste löschen

Ja

Auswählen und OK drücken.

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

### Einzelne alte Nachricht löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Löschen Display-Taste drücken.

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

Abheben

Abheben- oder Display-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 2 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Die Taste am Mobilteil blinkt.

## Mitschneiden ein-/ausschalten

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen.

▶ Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren.

Optionen Menü öffnen.

Mitschneiden

Auswählen und OK drücken.

Der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt. Beenden

Display-Taste drücken, um den Mitschnitt zu beenden.

Die max. Aufnahmezeit hängt vom freien Speicherplatz des Anrufbeantworters ab. Ist der Speicher voll, hören Sie einen Endeton, die Aufzeichnung wird abgebrochen und das bis dahin aufgezeichnete Gespräch als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

# Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher, sofern vorhanden, der angemeldeten Mobilteile und die Basis mithören.

### Mithören auf Dauer ein- / ausschalten

→ Nobilteil und/oder Basis

(✓ = ein)

Eang drücken (Ruhezustand). Sie können die Funktion Mithören während der Aufzeichnung am Mobilteil ausschalten.

# Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

Auflegen-Taste drücken.

# Anrufbeantworter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

# Rufannahme/Kostensparfunktion für Fernbedienung

Sie können einstellen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll.

Zur Auswahl stehen: Sofort, nach 10 Sek., 20 Sek. oder 30 Sek. und die Kosten sparende Einstellung Automatisch.

Bei Automatisch gilt für die Rufannahme:

- Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach 20 Sek. an.
- Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf bereits nach
   10 Sek. an.

Bei der Fernabfrage wissen Sie dann nach etwa 15 Sek., dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte der Anrufbeantworter Ihren Anruf bereits angenommen). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.



→ Rufannahme

Sofort / 10 Sek. / 20 Sek. / 30 Sek. / Automatisch auswählen.

Display-Taste drücken.

Sichern Display-Taste drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

# Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Aufzeichnungslänge einer Nachricht einstellen. Zur Auswahl stehen: 30, 60, 120 Sek. oder unbegrenzt.



→ Aufz.länge

Aufzeichnungslänge auswählen.

Sichern Display-Taste drücken.

# Aufzeichnungsqualität einstellen

Stellen Sie ein, in welcher Qualität Nachrichten aufgezeichnet werden. Zur Auswahl stehen: Standard, Hoch, Sehr hoch. Bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit.

♠ → ► Anrufbeantworter

→ Aufz.qualität

Aufzeichnungsqualität auswählen.

Sichern Display-Taste drücken.

# Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen

Im Lieferzustand ist für die Schnellwahl der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl den Netz-Anrufbeantworter eingestellt (S. 63), dann können Sie diese Einstellung zurücksetzen.

♠ → ► Anrufbeantworter → Taste 1 belegen

Anrufbeantw. / Netz-AB

Auswählen und OK drücken  $(\sqrt{\ }]$  = ein).

Lang drücken (Ruhezustand).

Nachdem Sie den Netz-Anrufbeantworter oder den Anrufbeantworter ausgewählt haben, im Ruhezustand Taste (1 our lang drücken. Sie werden direkt verbunden.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile Gigaset S45.

# Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z.B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten oder den Rückruf des Anrufbeantworters durch eine SMS einleiten.

## Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (S. 64).
- Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d.h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne. Alternativ können Sie einen Codesender benutzen (im Handel erhältlich).

### Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören



Eigene Nummer wählen (Empfangs-MSN, die dem Anrufbeantworter zugeordnet ist).





Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste 9 drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Sie können den Anrufbeantworter ietzt über die Tastatur oder mittels Sprachsteuerung bedienen.

### Anrufbeantworter über die Tastatur bedienen

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen.
- 2 Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- 3 Zur nächsten Nachricht sprin-
- gen. Nachricht als "neu" markieren. \*
- 0 Aktuelle Nachricht löschen.

## Anrufbeantworter mit Sprachsteuerung bedienen (nur Österreich)

Sie können die Nachrichten-Wiedergabe über die Sprachbefehle "ZURÜCK" und "WEITER" steuern. Mit dem Sprachbefehl "LÖSCHEN" können Sie während der Wiedergabe einzelne Nachrichten löschen.

▶ Vor iedem Sprachbefehl die Ziffer 🤊 drücken und nach dem Bereitton den Befehl sprechen.

Beim Löschen einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Befehl zu wiederholen.

▶ "LÖSCHEN" wiederholen, ohne vorher die 🔊 zu drücken.

### Anrufbeantworter einschalten

Zu Hause anrufen und klingeln lassen, bis Sie hören: "Bitte PIN eingeben".



System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit.

Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

### Rückruf vom Anrufbeantworter mit SMS einleiten und Nachrichten anhören

Voraussetzung: Eine Benachrichtigungsnummer muss gespeichert sein (s. S. 34).

Sie können von dem Telefon (Mobiltelefon oder anderes SMS-fähiges Gerät), dessen Benachrichtigungsnummer in Ihrem Telefon gespeichert ist, von unterwegs eine SMS an Ihren Anrufbeantworter schicken und werden von dort zurückgerufen.

Die SMS muss folgenden Inhalt haben:

\*<System-PIN>\*<Rückrufnummer>\* Die Rückrufnummer ist optional.

### Beispiele:

\*4711\* oder \*4711\*089123456\*

Ist eine Rückrufnummer eingetragen, wird diese gewählt, andernfalls die Benachrichtigungsnummer.

Nach Rufannahme können Sie den Anrufbeantworter über die Tastatur oder mittels Sprachsteuerung bedienen, wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrie-

# Mehrere Mobilteile nutzen

## Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden. Haben Sie ein Gigaset M34 USB angemeldet, können Sie nur vier Mobilteile anmelden.

Ein Mobilteil Gigaset S45 kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

### Bitte beachten Sie:

Nach erfolgreicher Anmeldung werden alle MSNs als Empfangs-MSN und die erste MSN als Sende-MSN für dieses Mobilteil verwendet

# Automatische Anmeldung Gigaset S45 an Gigaset SX455 isdn

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis Gigaset SX455 isdn läuft automatisch ab.

Das Mobilteil mit dem Display nach vorn in die Basis stellen.

Die Anmeldung dauert bis zu 5 Minuten. Während dieser Zeit steht im Display Anmeldevorgang und der Name der Basis blinkt, z. B. Basis 1. Nach erfolgreicher Anmeldung wird am Display des Mobilteils die interne Nummer angezeigt, z. B. INT 2 für die interne Nummer 2. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1-6). Sind die internen Nummern 1-6 bereits vergeben, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich das Mobilteil

mit der internen Nummer 6 im Ruhezustand befindet.

### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird
- Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.
- Sie können den Namen des Mobilteils ändern (S. 53).

## Manuelle Anmeldung Gigaset S45 an Gigaset SX455 isdn

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

#### Am Mobilteil



 $(\stackrel{\triangle}{\Rightarrow}) \rightarrow \square \rightarrow \text{Mobilteil} \rightarrow \text{MT anmelden}$ 



Basis auswählen, z.B. Basis 1 und OK drücken.



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und OK drücken. Im Display blinkt z.B. Basis 1.

### An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) lang (ca. 3 Sek.) drücken.

# Anmeldung anderer Mobilteile

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

### Am Mobilteil

 Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

### An der Basis

▶ Anmelde-/Paging-Taste ④ an der Basis (S. 2) lang (ca. 3 Sek.) drücken.

# Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset S45 jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

Liste der Intern-Teilnehmer öffnen

Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.

Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen.

Optionen Menü öffnen.

Mobilteil abmelden

Auswählen und OK drücken.

Aktuelle System-PIN eingeben (sofern abgefragt) und OK

drücken.

Ja Display-Taste drücken.

# Mobilteil suchen ("Paging")

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis kurz drücken.
- Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig ("Paging"), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

#### Suche beenden

▶ Anmelde-/Paging-Taste ③ an der Basis kurz drücken oder Abheben-Taste △ am Mobilteil drücken

## Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (Beste Basis) einstellen.

 $(\stackrel{\triangle}{\sigma}) \rightarrow \boxtimes \rightarrow Mobilteil \rightarrow Basisauswahl$ 

Eine der angemeldeten Basen oder Beste Basis auswählen und OK drücken.

# Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

Internen Ruf einleiten.

Nummer des Mobilteils eingeben.

Oder:

Internen Ruf einleiten.

Mobilteil auswählen.

Abheben-Taste drücken.

# Alle Mobilteile anrufen ("Sammelruf")

Internen Ruf einleiten.

Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

# Gespräch beenden

Auflegen-Taste drücken.

# Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (s. S. 64).

Mobilteil oder An alle auswählen und OK drücken.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

• Ggf. externes Gespräch ankündigen.

Auflegen-Taste drücken.

Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

Wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder besetzt ist, drücken Sie die Display-Taste Beenden, um zum externen Gespräch zurückzukehren.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.

Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück (im Display steht Wiederanruf).

# Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten.

Liste der Mobilteile öffnen.
Der externe Teilnehmer hört
die Wartemelodie, falls eingeschaltet (s. S. 64).

Mobilteil auswählen und OK drücken.

# Rückfrage beenden

Beenden Display-Taste drücken.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

# Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

# Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

Abheben Display-Taste drücken.

Das interne Gespräch wird **gehalten**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

### Externen Anruf abweisen

Abweis. Display-Taste drücken.

Der Anklopfton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Klingelton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

### Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen "INT 1", "INT 2" usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

Liste der Mobilteile öffnen.

Das eigene Mobilteil ist mit <
markiert.

Mobilteil auswählen.
Ändern Display-Taste drücken.

Namen eingeben.
Sichern Display-Taste drücken.

# Interne Nummer eines Mobilteils ändern

Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1-6) ändern.

Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.

Optionen

Menü öffnen.

Nr. vergeben

Auswählen und OK drücken. Die Liste der Mobilteile wird angezeigt.

( )

Die aktuelle Nummer blinkt. Mobilteil auswählen.



Neue interne Nummer (1-6) eingeben. Die bisherige Nummer des Mobilteils wird überschriehen

Sichern

Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.



Lang drücken (Ruhezustand).

Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton (absteigende Tonfolge).

▶ Prozedur mit einer freien Nummer wiederholen.

# Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stummaeschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil ohne Klingelton signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abge-

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion bleibt eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil ausschalten, wird der Babyalarm-Modus beendet. Sie müssen die Funktion nach dem Einschalten des Mobilteils erneut aktivieren.

### Achtung!

- Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale (falls vorhanden) stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Akkus nicht leeren.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Der Anschluss, an den der Babvalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.
- Der Babyalarm bleibt solange aktiv, bis er über das Menü deaktiviert wird.

# Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben





 $\left(\begin{array}{c} \stackrel{\triangle}{\bullet} \right) \rightarrow \boxed{\star} \rightarrow \text{Babyalarm}$ 

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten Ein auswählen.

Alarm an:

Display-Taste Ändern drücken und Zielnummer eingeben.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Nur die letzten 4 Ziffern werden angezeigt.

Interne Nummer: Eine eventuell gespeicherte externe Nummer löschen. INT (4) (Mobilteil auswählen oder An alle , wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen) OK.

Mit Sichern Nummer speichern.

### Empfindl.:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (Niedrig oder Hoch) einstellen.

▶ Änderungen speichern (S. 73).

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Mit Optionen können Sie direkt in die Einstellungen wechseln.

### Eingestellte externe Zielnummer ändern

♠ → ★ → Babyalarm

In die Zeile Alarm an: springen.

Ändern Display-Taste drücken.

Ändern Display-Taste drücken.

C Vorhandene Nummer

 Nummer eingeben wie unter "Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben" (S. 54) beschrieben.

▶ Änderungen speichern (S. 73).

# Zuvor eingestellte interne Zielnummer ändern

♠ → ★ → Babyalarm

In die Zeile Alarm an: springen.

Ändern Display-Taste drücken.

Ja

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

 Nummer eingeben wie unter "Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben" (S. 54) beschrieben. ▶ Änderungen speichern (S. 73).

# Babyalarm von extern deaktivieren

**Voraussetzungen:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste Aus drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

Aktivierung wieder einschalten und mit Sichern speichern (S. 54).

# Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

# Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

 $\left(\begin{smallmatrix} \triangle \\ \Psi \end{smallmatrix}\right) \rightarrow \mathbf{N} \rightarrow \mathsf{Mobilteil} \rightarrow \mathsf{Sprache}$ 

Die aktuelle Sprache ist mit 7 markiert.

Sprache auswählen und OK drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Tasten nacheinander drücken.

Die richtige Sprache auswählen und OK drücken.

# Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen auswählen.

♠ → Display

Farbschema Auswählen und OK drücken.

Farbschema auswählen und

OK drücken ( = aktuelle

Farbe).

**Kurz** drücken.

In die Zeile Kontrast springen.
Kontrast Auswählen und OK drücken.

Kontrast auswählen.

Display-Taste drücken.

# Logo einstellen

Sichern

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo (Bild oder Digitaluhr) anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Logo aktiviert, ist der Menüpunkt Logo mit markiert.

 $(\stackrel{\triangle}{\downarrow})$   $\rightarrow$   $\triangle$   $\rightarrow$  Display  $\rightarrow$  Logo

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein (Logo wird angezeigt) oder Aus (kein Logo) auswählen.

Auswahl:

Ggf. Logo ändern (siehe unten).

▶ Änderungen speichern.

Wenn das Logo die Anzeige überdeckt, **kurz** die Auflegen-Taste drücken, um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.

# Logo ändern

 $\overset{\triangle}{\underset{-}{\bigoplus}} \rightarrow \boxtimes \rightarrow \text{Display} \rightarrow \text{Logo}$ 

In die Zeile Auswahl springen.

Ansehen Displav-Taste drücken. Das

Display-Taste drucken. Das aktive Logo wird angezeigt.

Bild/Uhr auswählen.
Sichern Display-Taste drücken.

Änderungen speichern.

# Display-Beleuchtung einstellen

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Basis steht oder nicht, die Display-Beleuchtung unterschiedlich einstellen. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

♣ → Display → Beleuchtung

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

In Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.

Außerh. Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.

Display-Taste drücken.

Display-Taste drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

### Hinweis:

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung reduziert sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils auf etwa 30 Stunden.

# Automatische Rufannahme ein-/ ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste 🕜 drücken zu müssen.

♠ → Mobilteil

Aut.Rufannahme

Auswählen und OK drücken  $(\sqrt{\ })$  = ein).

Lang drücken (Ruhezustand).

# Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines Gesprächs vornehmen.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.

Menü öffnen.

Lautstärke auswählen.

Sichern Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Wenn ( mit einer anderen Funktion belegt ist, z.B. beim Makeln (S. 20):

Optionen Menü öffnen.

Lautstärke Auswählen und OK drücken. Einstellung vornehmen (siehe oben).

# Klingeltöne ändern

◆ Lautstärke:

♦ Klingeltöne:

Sie können 15 verschiedene Melodien auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Für ext. Anrufe: Für externe Anrufe
- ◆ Für int. Anrufe: Für interne Anrufe
- ◆ Für alle gleich: Für alle Funktionen gleich

Wie Sie die Klingeltöne für die Basis einstellen, s. S. 64.

# Einstellungen für externe Anrufe

Beim Einrichten (S. 59) wird jeder Empfangs-MSN automatisch eine eigene Klingelmelodie zugeordnet. Diese Zuordnung können Sie ändern.

Im Ruhezustand können Sie das Menü Klingeltöne auch öffnen, indem Sie �� **kurz** drücken.

(♣) → Töne und Signale → Klingeltöne → Für ext. Anrufe

### Lautstärke einstellen

Lautstärke Auswählen und OK drücken.

Lautstärke (1–6) einstellen.

▶ Änderungen speichern.

## Klingeltöne einstellen

Melodie

Auswählen und OK drücken.

MSN auswählen, z.B. MSN 1 und OK drücken.

Melodie auswählen.

Änderungen speichern.

# Einstellungen für interne Anrufe

Im Ruhezustand öffnen Sie das Menü Klingeltöne, indem Sie ( kurz drücken.

→ Töne und Signale → Klingeltöne → Für int. Anrufe

Lautstärke (1–6) einstellen.

In die nächste Zeile springen.

Melodie auswählen.

Änderungen speichern.

# Einstellungen für alle Funktionen gleich

(♣) → Töne und Signale → Klingeltöne → Für alle gleich

Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe oben).

Ja Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Lang drücken (Ruhezustand).

## Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

( \* △

Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Im Display erscheint das Symbol \( \mathbb{Z} \).

### Klingelton wieder einschalten

( \* △

Stern-Taste lang drücken.

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Ruf aus

Display-Taste drücken.

### Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten, Bei einem Anruf ertönt dann ein kurzer Ton ("Beep") anstelle des Klingeltons.



Stern-Taste lang drücken und innerhalb von 3 Sek.:



Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch einen kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht ΔП.

# Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

◆ Tastenklick: Jeder Tastendruck wird bestätigt.

### ◆ Quittungstöne:

- Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste oder der Anruferliste
- Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
- Menü-Endeton: beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ Akkuton: Die Akkus müssen geladen werden.



▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Tastenklick:

Ein oder Aus auswählen.

#### Quittuna:

Ein oder Aus auswählen.

#### Akkuton:

Ein, Aus oder in Verb. auswählen. Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

▶ Änderungen speichern (S. 73).

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

# Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 9).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen



▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Fin oder Aus auswählen.

#### 7eit·

Weckzeit 4-stellig eingeben.

#### Melodie:

Melodie auswählen.

Lautstärke:

Lautstärke (1-6) einstellen.

▶ Änderungen speichern (S. 73).

Das Symbol g wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingelmelodie täglich am Mobilteil signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Im Display wird Wecker angezeigt. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

# Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

Aus

Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet. Nach 24 Stunden klingelt der Wecker erneut.

bzw.

Snooze

Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt, Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

Nach 24 Stunden klingelt der Wecker erneut.

# Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Call-by-Call-Liste, der Anruferliste, die SMS-Listen und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.









Lang drücken (Ruhezustand).

Mit soder Display-Taste Nein das Zurücksetzen abbrechen.

# ISDN-Einstellungen vornehmen

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einige Einstellungen können nicht von mehreren Mobilteilen gleichzeitig vorgenommen werden. Sie hören aaf. einen negativen Quittungston.
- ◆ Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Einige Leistungsmerkmale können Sie nur nutzen, wenn sie vom Netzanbieter freigeschaltet wurden (evtl. Zusatzkosten).

# ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei aleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrer Basis können Sie bis zu 10 eigene Nummern (MSN) einrichten. Die Nummern werden Ihnen vom Netzanbieter zugewiesen.

### Hinweis:

Die Zuweisung einer MSN hinter ISDN-Nebenstellenanlagen kann unterschiedlich sein. Schauen Sie zu diesem Thema auch in das Handbuch ihrer Nebenstellenanlage.

### MSN einrichten/ Name ändern

Wenn Sie mit dem Installations-Assistenten (S. 10) noch nicht alle Nummern gespeichert haben, können Sie das nun nachholen. Alle nachträglich gespeicherten Nummern werden automatisch allen angemeldeten Mobilteilen und dem Anrufbeantworter als Empfangs-MSN zugeordnet.

Jede neu eingerichtete Nummer erhält automatisch eine eigene Klingeltonmelodie, die Sie individuell ändern können (S. 57).

**Voraussetzung:** Für die zu ändernde MSN besteht keine Anrufweiterschaltung (S. 61).

⊕ → ► Basis → ISDN → MSN einrichten → (ggf. System-PIN)

MSN auswählen, z.B. MSN 1.

Ändern Display-Taste drücken.

Nummer (max. 20-stellig) eingeben (ohne Ortsnetzkennzahl = Vorwahl).

Ggf. in die erste Zeile springen und Namen (max. 16-stellig) eingeben (optional).

Sichern Display-Taste drücken.

### MSN löschen

 $\begin{pmatrix} \stackrel{a}{\downarrow} \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{A} \rightarrow \text{Basis} \rightarrow \text{ISDN} \rightarrow \text{MSN}$ einrichten  $\rightarrow \text{(qqf. System-PIN)}$ 

MSN auswählen, z.B. MSN 1.

Löschen Display-Taste drücken.

War die gelöschte MSN die Sende-MSN (S. 60) eines Intern-Teilnehmers, wird diesem Intern-Teilnehmer automatisch eine neue Sende-MSN (die MSN mit der niedrigsten Positionsnummer) zugewiesen.

# MSN zuweisen

Sie können den angemeldeten Geräten eigene MSNs zuweisen. Dabei legen Sie fest.

- unter welcher Nummer ein angemeldetes Endgerät läutet (Empfangs-MSN),
- über welche Nummer ein Intern-Teilnehmer wählt (Sende-MSN).

# **Empfangs-MSN zuweisen**

Wenn Sie dem Mobilteil nur bestimmte Empfangs-MSNs zuordnen wollen:

Liste der Internteilnehmer öffnen.

Intern-Nummer des Mobilteils auswählen, z.B. INT 1.

Menü öffnen.

Einstellungen

Auswählen und OK drücken.

Ggf. PIN eingeben und OK drücken.

**Empfangs-MSN** 

Auswählen und OK drücken.

MSN auswählen und OK drücken, z. B. MSN 1.

**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Sende-MSN zuweisen

Sie können pro Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet.

Liste der Internteilnehmer öffnen.

Intern-Nummer auswählen, z.B. INT 1.

Menü öffnen.

Einstellungen

Auswählen und OK drücken.

Ggf. PIN eingeben und OK drücken.

Sende-MSN Auswählen und OK drücken.

MSN auswählen und OK drücken, z. B. MSN 1.

Lang drücken (Ruhezustand).

# Besetztsignal für MSN belegt (Busy on Busy) einrichten

Mit dieser Einstellung erhalten Anrufer sofort den Besetztton, wenn bereits ein externes Gespräch über diese MSN geführt wird, unabhängig von der Einstellung Anklopfen (S. 61).



MSN besetzt

Auswählen und OK drücken (y = ein).

# Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jedes Mobilteil individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Mobilteils angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen, Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind und dieser MSN kein Anrufbeantworter zugeordnet ist.

"Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)", s. S. 21.

Liste der Internteilnehmer öffnen.

Intern-Nummer auswählen, z.B. INT 1.

Untermenü öffnen.

Einstellungen

Auswählen und OK drücken.

Ggf. PIN eingeben und OK drücken.

Anklopfen Auswählen und OK drücken (y = ein).

# Übertragung der Nummer dauerhaft unterdrücken (CLIR)

Voraussetzung: Das Leistungsmerkmal "fallweise Rufnummernübermittlung unterdrücken" wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

CLIR = Calling Line Identification Restriction, Sperrung der Anzeige der eigenen Rufnummer. Wenn sie nicht möchten, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird, können Sie die Rufnummernübermittlung unterdrücken.

Im Lieferzustand wird Ihre Nummer beim Angerufenen angezeigt.

Wie Sie die Nummer nur für den nächsten Anruf unterdrücken, s. S. 18.

⊕ → N → Basis → ISDN

Alle Rufe anonym

Auswählen und OK drücken (y = ein).

Lang drücken (Ruhezustand).

## Anrufe weiterschalten

### Anrufe intern weiterschalten

Es kann immer nur ein Weiterschaltungsziel für die interne Anrufweiterschaltung ausgewählt werden. Hat der Teilnehmer, zu dem Sie weiterschalten, selbst eine interne Anrufweiterschaltung aktiviert, endet Ihre Weiterschaltung trotzdem bei diesem Teilnehmer.

Der weitergeschaltete Anruf wird in jedem Fall bei dem Teilnehmer, zu dem Sie weitergeschaltet haben, signalisiert.

Die folgenden Einstellungen werden jeweils mit einer Meldung im Display und einem Quittungston bestätigt.

# Anrufweiterschaltung einrichten

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung

Ein oder Aus auswählen.

Ziel

Display-Taste Ändern drücken. Die Liste der Internteilnehmer wird angezeigt. Das eigene Mobilteil und An alle wird nicht angezeigt. Teilnehmer auswählen und OK drücken.

Verzögert

Sie können festlegen, wann die Anrufweiterschaltung erfolgen soll. Sie können 0 (= sofortige Anrufweiterschaltung), 10, 20 oder 30 Sek. einstellen.

▶ Änderungen speichern.

Lang drücken (Ruhezustand).

# Anrufe extern weiterschalten – CF (Call Forwarding)

Für jede Empfangs-MSN können Sie für jede der drei folgenden Bedingungen eine Zielrufnummer speichern:

Sofort - BeiBesetzt - BeiNichtm.

Die drei Bedingungen können gleichzeitig aktiviert werden.

Eingerichtete externe Anrufweiterschaltungen werden in eine Liste eingetragen. Aktive Anrufweiterschaltungen sind mit v markiert.

Die folgenden Einstellungen werden jeweils mit einer Meldung im Display und einem Quittungston bestätigt.

## Anrufweiterschaltung einrichten

♠ → Ø → Anrufweitersch. → (ggf. System-PIN) → Nach Extern

Es ist keine Anrufweiterschaltung eingerichtet:

Neu Display-Taste drücken.

Die Liste der eingerichteten Anrufweiterschaltungen wird angezeigt. Um eine weitere Anrufweiterschaltung einzurichten:

Menü öffnen.

**Neuer Eintrag** 

Auswählen und OK drücken.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivieruna:

Fin oder Aus auswählen.

Für:

MSN auswählen, z.B. MSN 1.

7iel:

Display-Taste Ändern drücken. Nummer (max. 20-stellig) eingeben und Display-Taste Sichern drücken.

### Wann:

Bedingung auswählen, z.B. Sofort.

▶ Änderungen speichern.

### Eintrag ändern

- ▶ Die Liste der eingerichteten Anrufweiterschaltungen öffnen.
- Anrufweiterschaltung auswählen.

Ändern Display-Taste drücken.

 Änderungen wie unter "Anrufweiterschaltung einrichten" beschrieben vornehmen und speichern.

### Externe Anrufweiterschaltung löschen

- ▶ Die Liste der eingerichteten Anrufweiterschaltungen öffnen.
- Anrufweiterschaltung auswählen.
- Menü öffnen.

Eintrag löschen

Auswählen und OK drücken.

# Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten



# Fernwahlziffern ändern

Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl. Für Deutschland gilt:

- ◆ **0** für Verbindungen in andere Orte (national)
- ◆ **00** für Verbindungen ins Ausland (international)

In anderen Ländern können andere Fernwahlziffern gültig sein. Dann müssen Sie diese Einstellung ändern, sonst sind z.B. nicht mehr alle Rückrufe aus den Ruflisten möglich.



→ Fernwahlziffern

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### National

Fernwahlziffern (max. 4-stellig) eingeben/ändern.

### International

Fernwahlziffern (max. 4-stellig) eingeben/ändern.

Änderungen speichern.

Wenn Sie bei leerem Eingabefeld OK drücken, löschen Sie die vorhandende Fernwahlziffer.

# Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Den Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz müssen Sie **beauftragen**.

Ist die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon eingetragen, können Sie die Schnellwahl nutzen, d.h. Sie können den Anrufbeantworter im Netz direkt anwählen, indem Sie die Taste 🗀 lang drücken.

Der Anrufbeantworter im Netz der Deutschen Telekom ist die T-NetBox. Die Nummer der T-NetBox ist **\_\_freecall** 0800 330 2424.

# Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen/löschen



Netz-AB Auswählen und OK drücken.

4

Nummer des Anrufbeantworters im Netz eingeben/ändern.

▶ Änderungen speichern.

Die Nummer des Anrufbeantworters gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

### Netz-Anrufbeantworter anrufen

Die Taste werden direkt mit dem Anrufbeantworter im Netz verbunden. Sie können den Anrufbeantworter auch im Freisprechmodus bedienen, indem Sie anschließend die Freisprech-Taste drücken.

# Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen/anhören

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Anrufbeantworter im Netz einen Anruf. Im Display wird die Nummer, z.B. für die T-NetBox 0800 330 2424, angezeigt, sofern Sie die Nummernübermittlung beauftragt haben.

Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Anrufbeantworters im Netz in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Netzanbieter.

# Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset S45 ein.

# Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand. 7

4

# System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters (S. 49).



Aktuelle System-PIN eingeben (wenn abgefragt) und OK drücken.

Neue System-PIN eingeben. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (\*\*\*\*) dargestellt.

In die nächste Zeile springen, neue System-PIN wiederholen und OK drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste ⓐ an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Lassen Sie die Taste erst dann los, wenn ein **Signalton** zu hören ist.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt.

# Klingeltöne ändern

Die Basis klingelt nur bei eingehenden Anrufen für die MSNs, die dem Anrufbeantworter als Empfangs-MSNs zugeordnet sind (S. 45). Sie können Lautstärke und Melodie ändern.

◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken und dem "Crescendo"-Ruf wählen, s. S. 57. Mit Stufe "O" schalten Sie den Klingelton der Basis aus.

### ◆ Klingeltöne:

Für externe Anrufe können Sie eine Klingeltonmelodie festlegen, s. S. 57.

♠ → Basis → Klingeltöne

Wie Sie die Einstellungen vornehmen, s. S. 57.

# Wartemelodie ein-/ausschalten

 $\left(\begin{smallmatrix} \Delta \\ \gamma \end{smallmatrix}\right) \rightarrow \mathbf{N} \rightarrow \mathsf{Basis} \rightarrow \mathsf{Wartemelodie}$ 

OK drücken, um Wartemelodie ein- oder auszuschalten (✓ = ein).

# Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

**Voraussetzung:** Ein Repeater ist angemeldet.

Basis → Sonderfunktionen

→ Repeaterbetrieb

Ja Display-Taste drücken.

Bei eingeschaltetem Repeaterbetrieb ist der Menüpunkt mit 🔽 markiert.

# Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen bleiben die Mobilteile angemeldet. Folgende Einstellungen werden nicht zurückgesetzt:

- ◆ System-PIN
- ◆ SMS-Infodienste

♠ → Basis → Basis-Reset

System-PIN eingeben und OK drücken.

Ja Display-Taste drücken.

Mit oder Display-Taste Nein das Zurücksetzen abbrechen.

Lang drücken (Ruhezustand)

# Betrieb an Telefonanlagen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

### Hinweis:

Die Zuweisung einer MSN hinter ISDN-Nebenstellenanlagen kann unterschiedlich sein. Schauen Sie zu diesem Thema auch in das Handbuch ihrer Nebenstellenanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

# Vorwahlziffer (Amtskennziffer/ AKZ) speichern

Voraussetzung: Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie agf. für externe Gespräche vor der Nummer eine Vorwahlziffer eingeben, z.B. "0".









Vorwahlziffer max. 4-stellig eingeben bzw. ändern.

Änderungen speichern.

Falls eine Vorwahlziffer gespeichert ist, ailt:

- Die Vorwahlziffer wird automatisch. vorangestellt bei Wahl aus den folgenden Listen: Nummern der SMS-Zentren, Anruferliste, Anrufbeantworterliste.
- ◆ Die Vorwahlziffer muss eingegeben werden bei manueller Wahl und bei manueller Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern.
- ◆ Wenn Sie beim Senden einer SMS die Nummer des Empfängers aus dem Telefonbuch übernehmen, müssen Sie die Vorwahlziffer löschen
- Fine vorhandene Vorwahlziffer löschen. Sie mit <C.

# Gespräch übergeben – **ECT (Explicit Call Transfer)**

Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einer Gesprächsweitergabe (S. 21) Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie die Auflegen-Taste drücken. In diesem Fall müssen Sie diese Funktion einschalten (S. 62). Beachten Sie hierzu bitte auch die Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage.

### Centrex

Ist Ihr Gigaset SX455 isdn in ein Centrexsystem eingebunden, können die folgenden Leistungsmerkmale genutzt werden:

## Calling Name Identification (CNI)

Bei ankommenden Anrufen von anderen Centrex-Teilnehmern werden die Nummer und der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

### Message Waiting Indication (MWI)

Neue Anrufe in der Anruferliste werden auf dem Display mit Symbolen (S. 26) angezeigt. Die Nachrichten-Taste blinkt.

# Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD muss beim Anschluss Ihres Gigaset SX455 isdn an einer ISDN-Telefonanlage oder Vermittlungsstelle (z.B. Centrex), deren Steuerung mittels KEYPAD-Protokoll erfolgt, eingeschaltet werden. Dabei werden die Ziffern/Zeichen 0-9, \*, # als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstanbieter.

# Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen Autom.Tonwahl, Autom.Keypad und Wahl v. \* u. # umzuschalten.

### Autom. Tonwahl

Nach Einschalten von Normalwahl werden \* und # während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von \* und # nicht auf Keypad umgeschaltet.

### Autom.Keypad

Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von \* oder # automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

### Wahl v. \* u. #

Nach Einschalten der Wahl von \* u. # werden die Zeichen \* und # während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.

Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird nach der Wahl bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z.B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.

Einstellung auswählen und OK drücken, z.B. Autom.Ton-



wahl ( $\sqrt{\ }=$  ein).





# Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten

Neben den oben beschriebenen dauerhaften Einstellungen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit auch temporär auf Keypad umzustellen.

Die Einstellung gilt nur für das aktuell geführte externe Gespräch und wird bei Beendigung des Gesprächs automatisch zurückgesetzt.

Je nachdem, ob Autom. Keypad aktiviert ist, schalten Sie Keypad im Gespräch ein oder aus.

(A)

Menü öffnen.

Keypad

Auswählen und OK drücken (y = ein).

# Anhang

# **Pflege**

▶ Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladuna.

# Kontakt mit Flüssigkeit 🗥



Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1. Das Mobilteil ausschalten und sofort die Akkus entnehmen.
- 2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- 3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 4. Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

# Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.siemens.de/gigasetservice

www.siemens.com/gigasetcustomercare

rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

### Das Display zeigt nichts an.

- 1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Auflegen-Taste 🔊 lang drücken.
- 2. Die Akkus sind leer.
  - Akku laden bzw. austauschen (S. 8).

#### Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

Tastensperre ist eingeschaltet.

▶ Raute-Taste 🗯 🗝 lang drücken (S. 16).

### Im Display blinkt "Basis x".

- 1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der
  - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- 2. Mobilteil wurde abgemeldet.
  - ▶ Mobilteil anmelden (S. 51).
- 3. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S.7).

### Im Display blinkt Basissuche.

Mobilteil ist auf Beste Basis eingestellt und keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.

- Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Steckernetzgerät der Basis kontrollieren

#### Das Mobilteil klingelt nicht.

- 1. Klingelton ist ausgeschaltet.
  - Klingelton einschalten (S. 58).
- 2. Anrufweiterschaltung auf Sofort eingestellt.
  - Anrufweiterschaltung ausschalten.
- 3. Zuordnung der MSN zum Intern-Teilnehmer fehlt oder ist falsch.
  - ▶ Empfangs-MSN festlegen (S. 60).

### Mobilteil klingelt nicht wie eingestellt.

Der MSN ist eine andere Klingelmelodie zugewiesen.

▶ An Mobilteil Externrufton einstellen (S. 57).

### Mobilteil klingelt nach Einrichtung der ISDN-Rufnummer (MSN) nicht.

Ortswahl wurde mit der MSN gespeichert.

→ MSN ohne Ortsvorwahl speichern.

# Einige der ISDN-Funktionen funktionieren nicht wie angegeben.

ISDN-Funktionen sind nicht freigeschaltet.

→ Beim Netzanbieter informieren.

### Gesprächskosten werden nicht angezeigt.

- Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal nicht.
- 2. Es sind keine Einheiten vorhanden.
  - ► Beim Netzanbieter die Einheiten-Übermittlung beauftragen.
- 3. Kosten pro Einheit sind auf "00,00" gestellt.
  - ▶ Kosten pro Einheit einstellen (S. 29).

# Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.

 Anrufer sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.

# Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

 Vorgang wiederholen.
 Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

# Bei Anrufweiterschaltung werden die Weiterschaltungsbedingungen nicht angezeigt.

Die interne Anrufweiterschaltung ist aktiviert.

- Externe Anrufweiterschaltung aktivieren.
- Freischaltung beim Netzanbieter beauftragen.

# Bei einer Telefonanlage kommt es nach dem Wählen zu keiner oder einer falschen Verbindung.

Vorwahlziffer ist nicht oder falsch eingegeben.

▶ Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen (S. 65).

# In der Anruferliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

Datum/Uhrzeit einstellen (S. 9).

# Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung "PIN ist ungültig".

- 1. Eingegebene System-PIN ist falsch
  - ► Eingabe der System-PIN wiederholen,
- 2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
  - System-PIN ungleich 0000 einstellen (S. 64).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.

Der Speicher ist voll.

- ▶ Alte Nachrichten löschen.
- ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.

# **Kundenservice (Customer Care)**

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

www.siemens.de/gigasetservice

### www.siemens.com/gigasetcustomercare

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download. Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** im Anhang.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei

### Premium-Hotline:

Deutschland:

09001 745 822 (1,24 Euro/Min.)

Österreich:

0900-400-651 (1.35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen. Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewähr-

leistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service-Centern.

Service-Center:

Deutschland:

01805-333 222 (0,12 Euro/Min.)

Österreich:

051707-5004 (Ortstarif)

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

# Zulassung

Dieses Gerät ist für den ISDN-Telefonanschluss im deutschen und österreichischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

http://www.siemens.com/gigasetdocs.

# € 0682

# **Technische Daten**

# **Empfohlene Akkus**

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh

- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- Yuasa Technologies AAA 800

Das Mobilteil wird mit zugelassenen Akkus ausgeliefert.

# Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

| Kapazität         | 650 mAh                   |
|-------------------|---------------------------|
| Bereitschaftszeit | etwa 170 Stunden (7 Tage) |
| Gesprächszeit     | etwa 13 Stunden           |
| Ladezeit          | etwa 6 Stunden            |

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

### Hinweis:

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung reduziert sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils auf etwa 30 Stunden.

## Stromverbrauch der Basis

Im Bereitschaftszustand: etwa 2 Watt Während des Gesprächs: etwa 3 Watt

# Allgemeine technische Daten

| DECT-Standard            | wird unterstützt                      |
|--------------------------|---------------------------------------|
| GAP-Standard             | wird unterstützt                      |
| Kanalzahl                | 60 Duplexkanäle                       |
| Funkfrequenz-<br>bereich | 1880–1900 MHz                         |
| Duplexverfahren          | Zeitmultiplex,<br>10 ms Rahmenlänge   |
| Kanalraster              | 1728 kHz                              |
| Bitrate                  | 1152 kbit/s                           |
| Modulation               | GFSK                                  |
| Sprachcodierung          | 32 kbit/s                             |
| Sendeleistung            | 10 mW,<br>mittlere Leistung pro Kanal |

| Reichweite                           | bis zu 300 m im Freien,<br>bis zu 50 m in Gebäuden                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung<br>Basis             | 230 V ~/50 Hz                                                     |
| Umgebungsbedin-<br>gungen im Betrieb | +5 °C bis +45 °C;<br>20 % bis 75 % relative Luft-<br>feuchtigkeit |

#### Garantie-Urkunde Deutschland

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/ oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.

- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
   Garantiegeberin ist die Siemens Home and Office Communication Devices
   GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

#### Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/ oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
   Garantiegeberin ist die Siemens Home & Office Communication Devices
   GmbH, Erdberger Lände 26, A 1031
   Wien.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind aus-

geschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Hinweise zur Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

## Verwendete Symbole

Eintrag senden / Liste senden (Bsp.)

Eine der beiden angegebenen Menüfunktionen auswählen.

C.

Ziffern oder Buchstaben eingeben.

Sichern

Invers werden die aktuellen Funktionen der Display-Tasten dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die darunterliegende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.

Steuer-Taste oben oder unten drücken: Nach oben oder unten blättern.

Steuer-Taste rechts oder links drücken: z.B. Einstellung auswählen.

( ) | ( \* à usw. Abgebildete Ta

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

## Beispiel Menü-Eingabe

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel "Kontrast des Displays einstellen" diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.



- Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Mit der Steuer-Taste das Symbol auswählen – Steuer-Taste oben oder unten drücken.
- Auf die Display-Taste OK drücken, um die Funktion Einstellungen zu bestätigen.

In der Kopfzeile des Displays wird Einstellungen angezeigt.

Das Untermenü Einstellungen wird angezeigt.

- So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion Display ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste OK drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Kontrast Auswählen und OK drücken.

- So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion Kontrast ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste OK drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- Kontrast auswählen und Sichern drücken.
- Rechts oder links auf die Steuer-Taste drücken, um den Kontrast auszuwählen.
- Auf die Display-Taste Sichern drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Lang drücken (Ruhezustand).

 Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

## Beispiel mehrzeilige Eingabe

In vielen Situationen können Sie in mehreren Zeilen einer Anzeige Einstellungen ändern oder Daten eingeben.

Die mehrzeilige Eingabe wird in dieser Bedienungsanleitung in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel "Datum und Uhrzeit einstellen" diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:



Sie sehen die folgende Anzeige (Beispiel):



Datum:

Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben.

Die zweite Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

Datum mit den Ziffer-Tasten eingeben.

7eit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

▶ Auf die Taste ♠ drücken.

Die vierte Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

Uhrzeit mit den Ziffer-Tasten eingeben.

- ▶ Änderungen speichern.
- ▶ Auf die Display-Taste Sichern drücken.
- ▶ Anschließend **lang** auf die Taste 

  drücken.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand.

#### Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste ★ drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

#### Sonderzeichen eingeben

Die Tabelle der Sonderzeichen können Sie beim Schreiben einer SMS mit der Taste \* aufrufen, das gewünschte Zeichen auswählen und mit Einfügen einfügen.

# SMS/Namen schreiben (ohne Texteingabehilfe)

Raute-Taste [10] lang drücken, um vom Modus "Abc" zu "123" und von "123" zu "abc" und von "abc" zu "Abc" (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste [10] vor der Eingabe des Buchstabens drücken.

Beim Schreiben einer SMS gilt:

 Es wird angezeigt, ob Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist. Rechts oben im Display steht "Abc", "abc" bzw. "123".  Wenn Sie eine Taste lang drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

## SMS schreiben (mit Texteingabehilfe)

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen • und • und • sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet (siehe Sonderzeichen, S. 73).
Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Tasten) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.



- 1 EATONI ist eingeschaltet
- 2 Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung
- 3 SMS-Text
- 4 Auswahlzeile

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft kurz auf die Raute-Taste , bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste [=-] lang drücken, wird vom Modus "Abc" zu "123" und von "123" zu "abc" und von "abc" zu "Abc" gewechselt.

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS.

Optionen Display-Taste drücken.

Texteingabehilfe

Auswählen und OK drücken  $(\sqrt{\phantom{a}} = ein)$ .

Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Den Text eingeben.

#### Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

- 1. Leerzeichen
- 2. Ziffern (0-9)
- 3. Buchstaben (alphabetisch)
- 4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

#### Zubehör

#### Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

#### Gigaset-Mobilteil S45

- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyfone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 150 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Babyalarm

www.siemens.com/gigasets45



#### Gigaset-Mobilteil E45

- ◆ Staub- und spritzwasserfestes Gehäuse
- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyfone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 150 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Babyalarm

www.siemens.com/gigasete45



#### Gigaset-Mobilteil SL55

- ◆ Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (65k Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyfone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 250 Einträge
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- Sprachwahl
- PC-Schnittstelle für z. B. Verwaltung von Telefonbucheinträgen, Klingeltönen und Screensavern
- ◆ Headset-Anschluss

#### www.siemens.com/gigasetsl55

#### Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

www.siemens.com/gigasetrepeater





#### Sprach- und Datenadapter Gigaset M34 USB

Über das Gigaset M34 USB wird Ihr PC mit Ihrem Gigaset schnurlos verbunden. Dadurch können Sie:

- Mit dem Gigaset Mobilteil kostengünstig über das Internet (ADSL) telefonieren (Voice-over-IP)
- ◆ Mit Ihrem PC schnurlos im Internet surfen (ISDN)
- ◆ SMS am PC erstellen, versenden und empfangen
- Internetbenachrichtigungen (z.B. Wetter, Börse) auf dem Mobilteil anzeigen lassen
- Text von Messenger-Anwendungen (IMS) senden und empfangen
- Ihren PC über das Mobilteil fernbedienen (z.B. Steuern des Windows Media Players)

#### www.siemens.com/gigasetm34usb

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheitsund Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.



| Α                                  |     |
|------------------------------------|-----|
| Abbrechen (Vorgang)                | 17  |
| Abheben-Taste                      | 1/  |
| Abmelden (Mobilteil)               | 52  |
| Abweisen                           | 52  |
| Anruf                              | 14  |
| Akku                               |     |
| Anzeige                            | . 8 |
| einlegen                           |     |
| empfohlene Akkus                   | 69  |
| laden                              |     |
| Symbol                             | . 8 |
| Ton                                |     |
| AKZ (Amtskennziffer)               | 65  |
| Ändern                             |     |
| Display-Sprache                    | 55  |
| Fernwahlziffern                    | 62  |
| interne Nummer eines Mobilteils    | 54  |
| Klingelton                         | 57  |
| Namen eines Mobilteils             |     |
| Sprachlautstärke                   | 57  |
| System-PIN                         | 64  |
| Zielrufnummer                      | 55  |
| Anhören                            |     |
| Ansage (Anrufbeantworter)          |     |
| Nachricht (Anrufbeantworter)       | 47  |
| Anklopfen                          |     |
| abweisen                           |     |
| annehmen                           | 21  |
| ein-/ausschalten                   |     |
| internes Gespräch                  | 53  |
| Anmelden (Mobilteil)               | 51  |
| Anruf                              | 1 1 |
| abweisen                           |     |
| annehmen                           |     |
| Anrufbeantworter                   | 01  |
| Ansage/Hinweisansage aufnehmen.    |     |
| ein-/ausschalten                   |     |
| Fernbedienung                      |     |
| im Netz                            |     |
| Nachrichten anhören                |     |
| Nachrichten löschen                |     |
| rückwärts springen                 |     |
| vorwärts springen                  | 47  |
| Anrufbeantworter s. a. Nachrichten | .,  |
|                                    |     |

| Anrufbeantworter s. a. T-NetBox       |
|---------------------------------------|
| Anrufbeantworterliste27               |
| Anrufen                               |
| extern                                |
| intern                                |
| Anruferliste                          |
| Ansage (Anrufbeantworter)             |
| Ansagemodus (Anrufbeantworter) 45, 46 |
| Anschließen, Basis an Telefonanlage65 |
| Anzeige                               |
| Namen (CNIP)14                        |
| Nummer (CLI/CLIP)                     |
| Speicherplatz                         |
| T-NetBox-Meldung                      |
| Auflagen Tasta                        |
| Auflegen-Taste                        |
|                                       |
| Aufnehmen                             |
| Gespräch mitschneiden                 |
| Aufstellen, Basis                     |
| Aufzeichnungslänge                    |
| Aufzeichnungsqualität                 |
| Ausschalten                           |
| Anklopfen61                           |
| Anrufbeantworter                      |
| Babyalarm55                           |
| Gespräch mitschneiden                 |
| Hinweistöne                           |
| Mobilteil                             |
| Rufannahme56                          |
| Tastensperre                          |
| Automatische Netzanbietervorwahl 28   |
| Automatische Rufannahme 14, 56        |
| D                                     |
| В                                     |
| Babyalarm                             |
| Basis                                 |
| anschließen an Telefonanlage 65       |
| anschließen und aufstellen 6          |
| einstellen                            |
| Gerät anschließen 7                   |
| in Betrieb nehmen                     |
| in Lieferzustand zurücksetzen 64      |
| Reichweite 6                          |
| System-PIN                            |
| wechseln                              |
| Beenden s. Ausschalten                |
| Beenden, Gespräch14                   |
| Beispiel                              |
| mehrzeilige Eingabe                   |
| Monii-Eingaho 72                      |

| Benachrichtigung via SMS 34, 42     | Mobilteil                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Besetztsignal einrichten60          | Rufannahme                          |
| Bestätigungston 58                  | Tastensperre                        |
| Beste Basis                         | Einstellen                          |
| Betriebszeit des Mobilteils 69      | Display-Beleuchtung 56              |
| im Babyalarm-Modus 54               | Logo                                |
| Busy on Busy60                      | Eintrag                             |
| <b>C</b>                            | aus Telefonb. auswählen             |
| C                                   | auswählen (Menü)                    |
| Call-by-Call-Liste 23               | speichern (T-NetBox)63              |
| Taste                               | speichern, ändern (Preselection) 28 |
| Call-by-Call-Nummern 23, 28         | E-Mail-Adresse                      |
| CCBS                                | Empfangs-MSN                        |
| CCNR                                | einstellen                          |
| CF 62                               | zuweisen60                          |
| CLI, CLIP                           | Empfangsstärke 6                    |
| CLIR                                | Empfangsverstärker s. Repeater      |
| CNIP                                | Empfindlichkeit (Babyalarm)         |
| Customer Care 68                    | Entgangener Anruf                   |
| CW 21, 61                           | Entwurfsliste (SMS)                 |
| D                                   | Erinnerungsruf                      |
|                                     | Ermitteln einer MSN                 |
| Datum einstellen                    |                                     |
| Dauer eines Gesprächs 29            | F                                   |
| Display                             | Falscheingaben (Korrektur)          |
| Beleuchtung                         | Fangschaltung aktivieren            |
| Display-Sprache ändern              | Fax (SMS)32, 40                     |
| einstellen                          | Fehlerbehebung67                    |
| Farbschema/Kontrast                 | Fehlerbehebung (SMS)36, 44          |
| im Ruhezustand 9                    | Fehlerton                           |
| Logo                                | Fernbedienung                       |
| Tasten                              | Fernwahlziffern ändern62            |
| unverständliche Sprache 55          | Flüssigkeit                         |
| Display-Tasten 17                   | Fragen und Antworten 67             |
| E                                   | Freisprechen15                      |
| EATONI (Texteingabehilfe) 74        | Sprachlautstärke ändern             |
| ECT                                 | Taste 1                             |
| ein/ausschalten 62                  | G                                   |
| Ein-/Aus-Taste                      | _                                   |
| Eingabesprache (SMS)                | Garantie                            |
| Eingangsliste (SMS)                 | Geburtstag s. Jahrestag             |
| Einheiten eines Gesprächs 29        | Gespräch                            |
| Einschalten                         | beenden14                           |
| Anklopfen 61                        | extern                              |
| Anrufbeantworter 45                 | intern                              |
| Anrufbeantworter (Fernbedienung) 50 | mitschneiden                        |
| Babyalarm 54                        | übergeben                           |
| Gespräch mitschneiden 48            | übernehmen v. Anrufbeantworter48    |
| Hinweistöne                         | weitergeben (verbinden)53           |
| imiweistorie                        | Gesprächsdauer                      |
|                                     |                                     |

| Gesprächsdauer/-einheiten 29     | Liste                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| н                                | Anrufbeantworterliste            |
|                                  | Anruferliste26                   |
| Headsetbuchse 8                  | Call-by-Call-Liste               |
| Hinweistöne                      | entgangene Anrufe                |
| Hörerbetrieb                     | Mobilteile                       |
| Hörerlautstärke                  | Logo                             |
| Hörgeräte 5                      | Löschen                          |
| 1                                | Ansage für Anrufbeantworter 46   |
| In Betrieb nehmen                | MSN60                            |
| Basis                            | Nachricht                        |
| Mobilteil                        | Zeichen                          |
| Info-Dienste (SMS)               | Lösch-Taste                      |
| Installations-Assistent 9        | M                                |
| MSN                              | •••                              |
| Intern                           | Makeln                           |
| rückfragen53                     | Manuelle Wahlwiederholung        |
| telefonieren                     | Medizinische Geräte 5            |
| Internes Gespräch                | Mehrzeilige Eingabe              |
| anklopfen                        | Meldung der T-Net-Box ansehen 63 |
| ISDN-Einstellungen 59            | Melodie einstellen57, 64         |
| ISDN-Rufnummern siehe MSN        | Menü                             |
| 13DN-Rufffullifierif Sieffe Wi3N | eine Menüebene zurück            |
| J                                | Endeton                          |
| Jahrestag speichern25            | Menü-Eingabe                     |
|                                  | Menü-Führung                     |
| K                                | öffnen                           |
| Klingelton                       | Taste                            |
| ändern 57                        | Übersicht                        |
| einstellen                       | Mikrofon                         |
| Lautstärke einstellen 57, 64     | Mithören während Aufzeichnung48  |
| Melodie einstellen 57, 64        | Mobilteil                        |
| Konferenz                        | abmelden                         |
| Korrektur von Falscheingaben 18  | an weiterer Basis anmelden       |
| Kosten eines Gesprächs 29        | anmelden                         |
| Kostenbewusst telefonieren 28    | Babyalarm nutzen                 |
| Kostensparfunktion 48            | Betriebs- und Ladezeiten         |
| Kundenservice                    | Display-Beleuchtung              |
| Kurzwahl 23                      | Display-Sprache                  |
| I                                | ein-/ausschalten                 |
| _                                | einstellen                       |
| Ladezeiten des Mobilteils69      | Empfangsstärke 6                 |
| Ladezustandsanzeige 1            | Gespräch weitergeben             |
| Lautstärke                       | Hinweistöne                      |
| Hörer                            | in Betrieb nehmen                |
| Klingelton 57, 64                | in Lieferzustand zurücksetzen    |
| Lautsprecher 57                  | interne Nummer ändern            |
| Mobilteil 57                     | Kontakt mit Flüssigkeit          |
|                                  | Liste                            |
|                                  | Logo                             |

| Mobilteil                            | P                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| mehrere nutzen 51                    | Paging                              |
| Namen ändern53                       | Pflege des Telefons67               |
| Nummer ändern 54                     | PIN ändern64                        |
| Paging52                             | Preselection                        |
| Ruhezustand 17                       | unterdrücken                        |
| Sprachlautstärke 57                  | unterdrucken                        |
| stummschalten 16                     | Q                                   |
| suchen                               | Quittungstöne                       |
| Wechsel zu bestem Empfang 52         |                                     |
| Wechsel zu einer anderen Basis 52    | R                                   |
| MSN                                  | Raute-Taste1, 16                    |
| eingeben                             | Reichweite 6                        |
| einrichten                           | Reihenfolge im Telefonbuch          |
| Empfangs-MSN 11                      | Repeater                            |
| ermitteln                            | R-Taste                             |
| löschen 60                           | Rückfrage                           |
| Nummer zuweisen                      | intern/extern20                     |
| Sende-MSN                            | Rückfrage (intern)                  |
| Seriue-MSM                           | Rückruf                             |
| N                                    | aktivieren                          |
| Nachrichten 47                       | annehmen                            |
| als "neu" markieren 47               | bei Besetzt/bei Nichtmelden 18      |
| anhören 47                           | bei MSN belegt einrichten 60        |
| löschen 48                           | löschen                             |
| Symbol bei neuer Nachricht 47        | prüfen                              |
| Taste                                | Ruf von Unbekannt                   |
| Nachrichten-Taste                    | Rufannahme                          |
| Listen aufrufen                      | Rufnummernübermittlung              |
| Name                                 | dauerhaft unterdrücken 61           |
| des Anrufers anzeigen (CNIP) 14      | unterdrücken                        |
| eines Mobilteils 53                  | Ruhezustand (Display) 9             |
| Netzanbieter (Nummernliste) 23       | Ruhezustand, zurückkehren in den 17 |
| Netzanbietervorwahl, automatische 28 |                                     |
| Nummer                               | S                                   |
| als Ziel bei Babyalarm54             | Sammelruf                           |
| Anzeige unterdrücken (CLIR) 61       | Schlummermodus                      |
| aus dem Telefonbuch übernehmen . 25  | Schnellwahl                         |
| aus SMS-Text übernehmen 34, 42       | Anrufbeantworter                    |
| des Anrufers anzeigen (CLIP) 14      | Taste 1 belegen1, 49                |
| Eingabe mit Telefonbuch 25           | T-NetBox                            |
| im Telefonbuch speichern 23          | Schreiben (SMS)31, 38               |
| ins Telefonbuch übernehmen 24        | Sende-MSN                           |
| zuweisen (MSN)60                     | einstellen                          |
| Nummer der T-NetBox eintragen 63     | festlegen18                         |
| Nummernliste                         | zuweisen                            |
| Netzanbieter 23                      | Senden                              |
|                                      | Telefonbucheintrag an Mobilteil24   |
|                                      | Shortcut                            |
|                                      | Signalton s. Hinweistöne            |
|                                      |                                     |

| SMS                                    | Klingelton58                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| als Fax senden 32, 40                  | neue Nachricht                      |
| an E-Mail-Adresse senden 32, 40        | neue SMS                            |
| an Telefonanlagen 35, 43               | Tastensperre                        |
| beantworten oder weiterleiten . 33, 41 | Wecker                              |
| Benachrichtigung via SMS 34, 42        | Systemeinstellungen                 |
| Benachrichtigungsart 34, 42            | System-PIN ändern                   |
| Benachrichtigungsnummer 34, 42         |                                     |
| Eingabesprache 31, 39                  | Т                                   |
| empfangen 32, 40                       | Taste 1 (Schnellwahl)               |
| Empfangs-MSN prüfen 34, 42             | Tasten                              |
| Entwurfsliste 31, 39                   | Abbrechen-Taste                     |
| Fehler beheben                         | Abheben-Taste                       |
| Info-Dienste                           | Auflegen-Taste                      |
| lesen                                  | Call-by-Call-Taste 1                |
| löschen                                | Display-Tasten                      |
| Nummer speichern 33, 41                | Ein-/Aus-Taste 1                    |
| Regeln                                 | Freisprechen-Taste 1                |
| registrieren 30                        | Kurzwahl                            |
| Registrierungsassistent 30, 38         | Lösch-Taste                         |
| schreiben                              | Menü-Taste17                        |
| Selbsthilfe bei Fehlermeldungen 36, 44 | Nachrichten-Taste 1                 |
| senden                                 | Raute-Taste                         |
| Sendezentrum                           | R-Taste                             |
| Statusreport                           | Schnellwahl                         |
| verkettete                             | Stern-Taste                         |
| weiterleiten                           | Steuer-Taste                        |
| SMS-Zentrum                            | Telefonbuch-Eintrag zuordnen 23     |
| einstellen                             | Tastensperre16                      |
| Nummer ändern                          | Technische Daten                    |
| Sonderzeichen                          | Telefon vor Zugriff schützen        |
| Sound s. Klingelton                    | Telefonanlage                       |
| Speichern (Vorwahlziffer) 65           | Basis anschließen                   |
| Speicherplatz                          | SMS                                 |
| Sperre                                 | Vorwahlziffer speichern65           |
| Tastensperre ein-/ausschalten 16       | Telefonbuch23                       |
| Sprach- und Datenadapter 10            | bei Nummerneingabe nutzen25         |
| Sprache, Display 55                    | Eintrag speichern                   |
| Sprachlautstärke 57                    | Eintrag/Liste senden an Mobilteil24 |
| Steckernetzgerät 5                     | Einträge verwalten                  |
| Stern-Taste                            | Jahrestag speichern25               |
| Steuer-Taste                           | Nummer aus Text übernehmen 25       |
| Stromverbrauch                         | Nummer des Absenders (SMS)          |
| Stummschalten des Mobilteils 16        | speichern                           |
| Suchen, Mobilteil 52                   | öffnen                              |
| Symbol                                 | Reihenfolge der Einträge            |
| Akku                                   |                                     |
| Anrufbeantworter 45                    |                                     |
| bei neuen Nachrichten 47               |                                     |
| Display                                |                                     |

| Telefonieren       14         Anruf annehmen       14         extern       14         intern       52         mit mehreren Teilnehmern       20         Text schreiben, bearbeiten       73         Texteingabehilfe       74         T-NetBox       63                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uhrzeit einstellen                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preselection                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verketten s. SMS Verpackungsinhalt                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bei einer Telefonanlage 65                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W         Wählen       23         Call-by-Call-Liste       23         mit Kurzwahl       24         Telefonbuch       23         Wahlwiederholung       25         Warnton s. Hinweistöne         Wartemelodie       16, 64         Wecker       58         Weiterschalten (Anrufe)       61 |
| Zeichensatztabelle s. Sonderzeichen Zielrufnummer (Babyalarm)                                                                                                                                                                                                                                |
| Nummer (MSN) 60<br>Sende-MSN 60                                                                                                                                                                                                                                                              |